





. 35

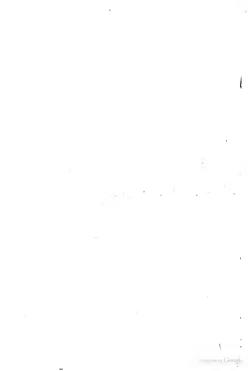



## Georg Wilhelm Friedrich Segel's

### Grundlin'ien

. F. 2. L

## Philosophie des Rechts,

ober

## Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundriffe.

herausgegeben

UU

Dr. Eduard Gans.

Bweite Auflage.

Mit Ronigl. Burtembergifchem, Grobberjogl. Geffifchem und ber freien Stadt Frantfurt Privilegium gegen ben Nachbruck und Nachbrucke-Bertauf.

Berlin, 1840.

Berlag von Dunder und Sumblot.

## Georg Wilhelm Friedrich Segel's

# Werke. 2522



burdi

einen Berein von Freunden bes Berewigten!

D. Ah. Marheinete, D. S. Schulze, D. Eb. Gane, D. Lp. v. Genning, D. S. Sotho, D. R. Michelet, D. F. Förfter.



Τάληθές άει πλείστον Ισχύει λόγου.

dter Banb.

3 weite Auflage.

Mit Ronigl. Burtembergifdem, Großbergogl. Seffifdem und ber freien Stadt Franffurt Brivilegium gegen ben Rachbrud und Nachbrudes-Bertauf.

Berlin, 1840.

Berlag von'Dundet und Sumblot.

### Vorrede des Berausgebers.

Das ungemeine Misverhaltnis, welches zwischen dem substantiellen Werthe des vorliegenden Buches und seiner Anerkennung und Verbreitung liegt, nöthigt mich, bei dieser vermehrten Ausgade einen Punkt zu berühren, den ich lieber den Fortschriften philosophischer Ginsschi übertassen hätte, und bei welchen ich weder die mutge habe, die sich längst der ernsten Wissenschaft zugewandt, noch auch jene ehrenwerthe Klasse, die nehr durch unmittelbaren Institut, als durch klares Bewußtsen, von den großartigen Formen des Gegelschen Systems sich angezogen süblke, und ohne sich weitere Rechenschaft darüber zu geben, gern und willig in dem Kreise besselchen verharrte.

Der Werth dieser dem Publikum zum zweiten Wal übergebenen Rechtsphilosophie besteht nicht sowohl in der Begründung und Bodenlegung, welche schon am Ende des vorigen Jahrhunderts von Rousseau und Kant bewirft wurde, obgleich sie von Hegel tieser und mit jener eisernen Rraft ju Stande gebracht worden, die vor Allem unfern Freund auszeichnete, mohl aber in der Ausführung, Auordnung und in ber gang wunderbaren Architettonit, mit ber jede Seite und jeder Raum behandelt, in dem Fleife, ber jedem Bintel des Gebaudes gugewandt ift, in bem einen ebenmäßigen und doch wieder verschiedenen Stule, der von der Spike bis gur Grundlage fich bemerken laft. und der das Gange jenen Bauten des Mittelalters an die Seite fest, bie auch auf beschrantten und engen Blaben errichtet, trot dem durch ihre Erhabenheit von der Umgebung abgieben, und nach ihren Goben den Ginn gu richten wiffen. Denn was hat der deutsche Beift nicht alles begrundet ober ju begrunden versucht? mit der Schaufel und bem Spaten ift man bei uns immer bei ber Sand, Riffe an fünftigen Gebäuden werden wohl auch verfertigt, und ibre Ausführung dem Entel, der nicht mehr daran bentt, überlaffen, aber felten find die Bedanten, welche die Abftraftion abichworend, auch Gestalten merben, feltener ber unermudliche Beift, der in jede weitergeschrittene Berdichtung feines Stoffes die Frifche des Anfangs und ben vermehrten Reichthum bes burchlaufenen Rreifes bringt.

Gin anderer und nicht minder bedeutender Werth der vorliegenden Rechtsphilosophie liegt in der definitiven Aufhebung des Unterschiedes, den die Abstrattion des siedzehnten und achtzehnten Jahrbunderts zwischen Staatsrecht und Bolitit gemacht hatte. Seut zu Tage verfieben noch Biele unter Staatsrecht, fen es nun pofitives ober naturliches, bas anatomifche Stelett ber Staatsformen, aus benen bas leben und die Bewegung gewichen, und bas, wie es einmal da liegt, durch Betaftung zu erkennen und bem Gebachtniß einzuverleiben ift. Dagegen nennen fie Bolitif iene bewegtere Staatswiffenschaft, Die mit ber Aunttion des Lebens fich über die einzelnen Theile verbreitet, die daher eine mehr oder minder willfürliche Ausdehnung, je nach den Rraften des Staatelebens empfangen. Die Bolitit ift fo gu fagen mehr die Phyfiologie des Staates. Dem Alterthum maren biefe Abtheilungen und Untericheidungen unbefannt: es batte nur mit einem großen Gangen, mit einer Allgemeinheit an thun, und die Republit des Blato, wie die Politit des Ariftoteles, find Raturrecht und Bolitif, Brincipien und febensvolle Ausführung berfelben zugleich. Denn mo ber Staat bas gange Leben ber Freiheit ift, fo daß das Außerstaatliche nur als Barbarei ericheint, tonnen jene Unterscheidungen nur inwendig, nicht aber als gang befondere Theile und Betrachtungeweisen vortommen. Erft dem aus den Bartifularitaten des Mittelaltere bervortretenden Staate des fiebgebnten und achtgebnten Sahrhunderts mußte es vorbehalten bleiben, in feiner erften und roben Beichäftigung mit nich felbit, die einzelnen Unterschiede und Abstraftionen

hervorzuheben, und die Bewegung, die meift auf geschicht- . lichem Grunde beruhte, und die Wiffenschaft bes praftifchen Staatsmanns war, von ben Grundlagen ju trennen, Die unlebendig gusammenschrumpften, und das Erbtheil ber Juriften wurden. Der neuere Staat ift aber, mas bie allgemeine Bebeutung beffelben und bas Intereffe fur feinen Inhalt betrifft, durch eine taufendiabrige Geschichte bereichert, ju bem Standpuntte bes Alterthums guruckaetehrt. Indem er die Wirklichkeit der fittlichen Idee, der offenbare fittliche Beift geworben, indem et Alles in fich enthält und bewahrt, mas vor ihm nur abstratt und vereinzelt auftritt, muß er auch alle Unterscheidungen nur als feine inwendigen Theile, nicht aber ale ihn von außenher ergreifende ertennen, und was die vergangenen Sahrhunderte trennten, muß fich iekt wieder aufammenthun und oraanisch auszubilden suchen. Darum ift in dem vorliegenben Buche nichts ausgelaffen worden, mas fich auf ben Staat begieben fonnte; die politifchen Fragen find ausführlich behandelt, und fogar die Wiffenschaft der National-Detonomie hat in der burgerlichen Gefellichaft ibre angemeffene Stellung und Abhandlung gefunden.

Ein dritter großartiger, und man kann wohl sagen, der bedeutendste Werth des gegenwartigen Buches ist, daß dem Naturrecht nicht bloß ein Ansang und eine Grundlegung in einer vorangehenden Wissenschaft, sondern auch ein Ausstuß und eine Mündung in eine nachfolgende gegeben worden. Die bisherigen Naturrechtslehere hatten übersehen, daß das Naturrecht nicht bloß aushört, sondern in etwas aushört, daß wie es vom Boden des subjektiven Geistes ausgeht, es ebenso in die Weltsstümmigen der Geschiede hiemienstalt, und daß ihm als einer mittleren und verbindenden Disciplin nicht bloß ein abgebrochenes, sondern ein sich bestimmt verlausendes Ende ertheilt werden muß. Welches ungeheure Schaushiel ist aber diesem Wuche als Schus beigegeben! Von der Höhe des Schaates aus sieht man die einzelnen Staaten, als ebenso viele Künses ich in das Weltmeer der Geschichte fürzen, und der kurze Abriss der Entwickelung derselben ist nur die Khnung der wichtigeren Interessen, die deben austeinstallen.

Troh allen biesen Boryügen, troh ber granitnen Gründlage, die diesem Baue gegeben worden, troh dem viesvermögenden Grissel, womit die Aussichmückungen gezeichnet sind, ist man durch Wisperstand und salische Auselegung dazu gekommen, das vorliegende Buch nicht allein dem deutschen Publistum abwendig zu machen und vor demselben zu sekreten, sondern es als ein services zu verzeichnen, von dessen Steundsähen und Lehren sich jeder steilstliebende Mann entsernt halten müsse. Dieses Resultat hat man nicht etwa durch Ausstgung des darin Enthaltenen, das sogleich die Umwahrheit kund gegeben hätte,

erlanat, sondern hauptfachlich durch Ausstellung eines eingigen Gates ber Borrebe: "Bas vernünftig ift, bas "ift wirflich, und mas wirflich ift, bas ift ver-"nünftig." Diefer Gat, der eigentlich platt auseinanbergelegt, wie es fich fur bie fich Betlagenden gebubrt hatte, nichts fagen will, als bag bas mahrhaft Bernunftige, um feiner Natur gemäß zu fenn, fich ftets in die Welt einbildet und Gegenwart gewinnt, und daß basjenige, mas in der Welt mahrhaft besteht, auch darin die Rechtfertis gung einer ihm inwohnenden Bernunftigfeit tragt, ift nun mit großem Gefchrei aufgegriffen und allen Borübergehenden als Abmahnung por dem Eingeben in den Inhalt bes Buches vorgezeigt worden. Die meiften biefer Abmahner hatten fich alsbann, um tonfequent bei ihrer lehre ju bleiben, mit dem, mas weiter bas Bert enthielt, felbft nichts zu ichaffen gemacht. Die aufgewiesene Bbrafe genuate, um bie Lefenden und Anstrebenden abzuschrecken, um bie Berantretenden ju entfernen und um den Gindruck bervorzubringen, als wenn die Borte der Dantefchen Bolle: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate, über bem Buche gefchrieben ftanden. Bas fand aber ber, welcher trop bem Gefchrei und feiner gifchenden Berbreitung fich naberte und einging? Fand er nicht bas gange Bert aus bem einen Metalle der Freiheit errichtet, fand er irgend einen wiberftrebenden Bug, irgend eine rudgangige, in ben beutigen

Berhaltniffen bem Mittelalter bulbigenbe, und ber Beit etwa ungufagende Bewegung? Satte ber Berfaffer, mir wollen nur von Ginigem reben, nicht in einer ichwierigen Beit die Deffentlichkeit der Berichte und der Standeverhandlungen, so wie die Geschwornengerichte, als ber Bernunftigkeit einzig und allein entsprechend aufgestellt, hatte er den Monarchen anders, als die nothwendige und gebantenmäßige Spite bes Staates aufgefaßt, bat er ibn bloß als aus der Bontivitat und der Geschichtlichfeit bervorgebend begriffen? Wenn wir von der Freiheit nicht blog als von dem Grundelemente, fondern als von dem einzigen Stoffe biefes Buches fprechen, fo verfteht es fich von felbit, bag barunter nicht jene fubjettiv-laute, jene enthuffaftifch und ratetenmäßig emporgifchende, fondern vielmehr bie jur Gattigung, aber auch baburch ju größerer Festigkeit gediehene, gemeint ift. Der Freiheit geht es baufig fo, bag, wo fie nicht als Gegenfat erscheint, fie auch nicht als anwesend geachtet wird. In bem Segelfchen Geifte lag aber vor Allem die Bandelung, daß alles Subjettive fich gleich in Befenheit umfette, und bag baber felbft beilaufige Bemerfungen fofort die Ratur eines ternigen Nieberichlags gewannen. Wer fich indeffen bavon nicht abschrecken ließ, sondern benfelben untersnehte, konnte über feinen Inhalt nicht zweifelhaft fenn. Dir, bem biefes Buch guerft ben Deuth gab, einen neuen Standpuntt

für die Rechtswiffenichaft aufzuftellen, und der die Freiheit fiets neben der Wiffenichaft als liebe Gefährtin begrüßte, hat die neue Durcharbeitung diefes Werks nur den ftartendfen Genuß und die festere Bestätigung aller frühreren Gedanken gewährt.

Soll ich nun gar von ben Gegnern nicht bloß ber Rechtsphilosophie, sondern bes gangen philosophischen Standpunttes fprechen, aus bem fie hervorgeht? Wir Alle, die wir und ber neueren Philosophie ergaben, um unfere Specialwiffenschaften baburch ju befruchten, ober ju erheben, haben niemals anders als mit ber tiefften Chrfurcht ben Ramen Schellings ausgesprochen. Er ift uns einer, ber neben Blato und Ariftoteles, neben Cartefine und Spinoga, neben Leibnik, Rant und Richte feinen Plat einnimmt. Er ift uns ber jugendliche Entbeder bes Standpunftes ber neueren Philosophie, ber Columbus, ber bie Infeln und Ruften einer Welt auffand, beffen Weftland Anderen ju erobern überlaffen blieb. Aber wie es fo baufig gebt, baff biejenigen, die in ber Unmittelbarteit ibres Beiftes einen großen Schritt pormarts gethan, nicht mehr fo viel von biefer Rraft befigen, um die Ausführungen und Ginarbeitungen ju Stande ju bringen: fo ift auch diefe Philosophie in ihrer logischen Entwickelung, und ber biefer entsprechenden bigleftischen Dethobe, an einen Anbern übergegangen, ber nicht fo febr, wie Schelling, bas

leichte Sinwerfen bes Benies, als vielmehr im boberen Grade die grundliche Ausbauer des Mannesalters und bie fubstautielle Rraft, fich über ben gangen Reichthum ber Belt zu verbreiten, befaß. Es ift nun wohl naturlich und auch menschlich zu erklaren, bag ber feit nunmehr funf und awangig Sahren Burudaetretene über ben Fortidritt, ber auch ihn als wesentlich Ueberschrittenen bezeichnet, unmuthig wird, und fich bagegen wie gegen eine logische Feffel, die die Freiheit und bas Leben ertobtet, fperrt. Aber weniger ju erklaren ift es, wenn es verlautet, daß ber große Urheber ber Ibentitätsphilosophie von bem, was ihn auszeichnete, von feinem Brincipe abgewichen fen, und in bem miffenschaftlich undurchbrungenen Glauben und in der Geschichte ein Afpl gesucht babe, unter dem fich nun feine neue Philosophie, die den Ramen der "Gef di i di tl i di e na neuerdinas angenommen, unterzustellen und fich von biefem als abhangig ju erweifen habe. Goll auch, wie es fast icheint, die geschichtliche Juriftenschule mit in biefen Rreis hineingezogen werben, fo murbe ihr freilich bie Ehre widerfahren, baf fie, nicht wiffend wie, zu einer Philosophie tame: wir aber mußten von benen, die also ju Berte geben, Folgendes fagen. Gie argern fich, fobalb fie in bas Suftem ber logischen Philosophie getreten find, baß fie nicht auch ju gleicher Zeit braugen fenn tonnen; fie jammern über die Reffel, welche boch nur die Bernunft

der Sache ist oder seyn soll, sie möchten noch nebenbei und drumherum auf ihre willfurliche Weise, wie sie sonst gewiste, denten, singen und beten können. Sie midchten Gott gern sassen, aber sie fürchten dann ihm selber zu nahe zu sommen, und es ergreist sie immitten die Angst vor diesem Wagnisse: sie wollen neben der Philosophie noch Trost haben außer der Philosophie, und bei allen dem mitteden über die Philosophie. Aber Systeme können nur durch Systeme widerlegt werden, und so lange ihr und kein wissenschaftliches zu bereiten gebenkt, müssen wir bei von beitben, welches wir kaben.

Doch ich komme nunmehr zu der Beantwortung der Hauptstage, aus welchen Witteln und Grundsähen ich die Bearbeitung des vorliegenden Naturrechts übernommen habe. Hegel hat über sein Compendium dreimal in den Winter-Semestern 1821/22, 1822/22 und 1821/22. Vorlesungen gehalten. Als er im Winter 1831 wieder einmal zu diesem Kollegium zurückgekehrt war, übereilte ihn, nach einigen Stunden, der Tod. Es versteht sich daßer von selbst, daß gerade hier, Theils dadurch, daß die gehaltenen Vorlesungen der Publitation des Vuches schweren wurten, Theils dadurch, daß sie spätaltenen Weren, Theils dadurch, daß sie spätaltenen Weren, Theils dadurch, daß sie spätaltenen Wegensländen, ein wachsender Reichthum des Stosses, und ein weiteres Sichten und Verändern in den Abstellungen anzutersse

ift, wie bies fonft bei Begel überall einzutreten pflegte. Rur in der leichteren Darftellung, welche Borlefungen vor einem Buche vorans baben, in der Art und Beise dem gewöhnlichen Ginne naber zu treten, ber fich barin findet, liegt der eigentliche Gewinn, welcher dem großeren Bublifum baraus ermachft. Run aber ift eine eigene Schwierigfeit vorhanden,. Borlefungen mit dem buchlichen Charafter eines Werts fo in Berbindung zu bringen, daß bas Beterogene beiber nicht als ju febr abstechend erscheint. Man fann, namentlich, wenn ein Buch zu Grunde liegt, beswegen nicht Alles mittbeilen, was die Borlefungen entbalten, weil bier bas Buch noch einmal, obgleich gerftampft und anders bereitet, portommt, und das Wiedergeben des Befagten öftere Biederholungen unerläglich machte. Es muß baber ber vorhandene Stoff gefichtet, und ein Rern daraus genommen werben, der wenn auch nicht gerade Reues, doch Erläuterndes und Raberbringendes enthalt. Dief ift bier in Form von Bufaten gefcheben. von benen biefe Musaabe nabe an 200 gablt. Oft erflaren diefe burch Beispiele bas in bem Paragraphen Begebene, oft fagen fie baffelbe, nur beutlicher und populairer, und öfter noch machen fie einen erleichternben Uebergang in bas gemeine Bewußtsenn. Die Derbheit, welche in bem Buche überall zu finden ift, wird baburch abgeftumpfter, und in ben ichweren und barten Stoff eine

Breiche gemacht, durch die eine große Daffe bisber Ausgeschlossener ihren Gingug balten tann. Das in ben Rufaben Enthaltene ift von Segel gegeben, und ich tann im Rothfall bieß aus meinen Quellen beweisen: es findet fich weder eine Ausführung von mir, noch eine Entstellung bes Ausgeführten. Rur die ftuliftifche Anordnung, die Berbindung der Gate, und bisweilen ebenfo die Auswahl der Borte rubren von mir ber. Die Quellen, die biefer Bearbeitung ju Grunde lagen, waren junachft zwei Sefte, bas eine aus bem Binter-Gemefter 182/21, bas von meinem Freunde Sotho, das andere aus bem Salbeniabre 1824/m, bas von herrn Sauptmann von Griesbeim nachgeschrieben wurde. Weniger ift es leider vergonnt gewefen, auf die eigenen Roten Segels in dem durchichoffenen Exemplar feiner Rechtsphilosophie Rucificht ju nehmen. Es find namlich meift nur einzelne Borte, bie, mo ber Bufammenhang nicht flar mar, willfürlich gebeutet ober falfc bezogen werden tonnten. Doch haben fie in ben Rallen, mo fie ficher angumenden maren, portreffliche : Dienfte geleiftet.

Indem ich dem Publifum somit dieses Buch, mit der trenen Angade, wie es entstanden ist, überreiche, bleibt mir nur noch übrig, von seinem kunstigen Schieksal zu sprechen. Als Theil des Hegelschen Spstems wird es mit diesem zu stehen und zu fallen haben: es wird auch vielleicht noch innerhalb desselben großer Erläuterungen, nüancirterer Ausarbeitungen und bestimmterer Deutlichkeit sähig seyn. Bielleicht wird es, wie das ganze System, nach vielen Zahren in die Vorstellung und das allgemeinere Bewustleichn übergehen: seine unterscheidende Runsspapen die sich verlieren, und seine Tiesen werden ein Gemeingut werden. Dann ist seine Tiesen werden ein Gemeingut werden. Dann ist seine Aeit philosophisch um, und es gehört der Geschichte an. Sine neue aus denselben Grundprincipien hervorgehende sortsscheide Entwickelung der Auflächichteit. Dieses Jufinstige wolsen wir mit Ehrlurcht begrüßen, und uns daggen von den geschiedenen Gespenstern nicht beängligen lassen, die uns unangenehn berühren, aber nicht hemmen können.

Berlin, den 29ften Mai 1833.

Eduard Gans.

#### Drudfebler

Gette 8 Beile 4 v. o. ftatt . lies . Bufat.

" 29 " 3 v. n. " Rechteantheil lies Rechtenachtheil.

, 43 , 15 v. u. , \$. 363. Hes \$. 414.

" 45 " 8 v. n. " Sinansgehen, aus fich lies Sinausgeben aus " 62 " 8 v. o. " allein weil lies allein, weil.

" 62 " 8 v. o. " allein weil lies allein, weil. " 221 " 2 v. o. " von Accibengen lies gu Accibengen.

#### Inhalte:Bergeichniß.

Porrebe.

Cinteitung. Begriff ber Philosophie bes Rechts, bes Billens, ber Freiheit und bes Rechts. &. 1 - 32. Gintheilung, &, 33.

#### Erfter Cheit, Das abftratte Recht.

§. 34 - 104

Erfter Abichnitt. Das Gigenthum. §. 41 - 71.

a. Befienahme. §. 54 - 58.

b. Gebrauch ber Cache. §. 59 - 64.

c. Entaugerung bes Gigenthums, &. 65 - 70. Uebergang pom Gis genthum jum Bertrag. §. 71. Bweiter Abichnitt. Der Bertrag. §. 72 - 80.

Pritter Abichnitt. Das Unrecht. §. 82 - 104. a. Unbefangenes (Civil-) Unrecht. &. 84 - 86.

b. Betrug. §. 87 - 89.

c. Broang und Berbrechen. §. 90 - 103. Uebergang vom Recht gur Moralitat. §. 104.

#### Bweiter Cheil. Die Mpralitat. §. 105 - 141.

Erfter Abfdinitt. Der Borfat und bie Schutb. §. 105 - 118. Bweiter Abichnitt. Die Abficht und bas Bobl. §. 119 - 128. Pritter Abichnitt. Das Gute und bas Gewiffen. §. 129 - 141.

Moralifche Formen bes Bofen. Seuchelei, Probabilismus, gute Abs

ficht, Uebergenaung, Ironie, Anm. au 6, 140. Uebergang ber Moralitat jur Sittlichfeit, &. 141,

#### Pritter Cheil.

Die Sittlidfeit.

§. 142 — 360.

Erfter Abichnitt. Die Familie. §. 158 - 181.

A. Die Che. §. 161 - 169.

B. Das Bermögen ber Familie. §. 170-172,

C. Die Erziehung ber Rinber und bie Auflöfung ber Familie. §. 173 bis 181.

Bweiter 3bichnitt. Die burgerliche Gefellichaft. §. 182 - 256.
A. Das Softem ber Beburfniffe. §. 189 - 208.

A. Das System ber Bedurfnisse, §. 189 - 208.

a. Die Art bes Bedurfnisses und ber Befriedigung. §. 190 - 195.

b. Die Art ber Arbeit. §. 196 - 198. c. Das Bermögen und bie Stände. §. 199 - 208.

B. Die Rechtspfiege. §. 209 - 229.

a. Das Recht als Gefet. §. 211 - 214. b. Das Dafenn bes Gefetes. §. 215 - 218.

c. Das Gericht. §. 219 — 229. C. Die Volizei und Korporation. §. 230 — 256.

a. Die Polizei. §. 231 — 249. b. Die Korporation. §. 250 — 256.

Dritter Abschnitt. Der Staat. §. 257 - 360.

A. Das innere Staatsrecht. §. 260 - 329.

I. Innere Berfassung für sich. §. 272 - 320.

a. Die fürftliche Gewalt. §. 275 - 286.

b. Die Regierungs: Gewalt. §. 287 — 297. c. Die gesetzebenbe Gewalt. §. 298 — 320.

II. Die Souverainetät gegen Außen. §. 321 — 329.
B. Das äußere Staatsrecht. §. 330 — 340.
C. Die Weltaefdichte. §. 341 — 360.

Naturrecht und Staatswiffenschaft.

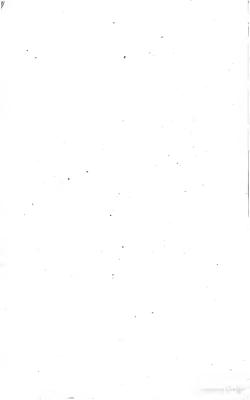



#### Borrede.

Die unmittelbare Beraulassung jur gerandgabe blese Grundrisse ist das Bedufplis, meinen Juhörern einen Leitsaden zu den Berlesmagen in die Hände zu geben, welche ich meinem Amte gemäße über die Philosophie des Nechts halte. Diese Legies Legie duch ist eine weitere, inebesondere mehr spiemantisse Aussissung berselben Grundbegriffe, welche über diesen Theil der Philosophie in der von mit sonst für meine Berlesmagen bestimmten Encyklopädie der philosophischen Wisselfenschaften (Heideberg 1817) bereids entspilten sind.

nommen, vernehmlich die Jusammenstellung und Ordmung der weigentlichen Meunente eines Inshalts, der längit ebenig guggeben und bekannt ist, als jene Form thre längit ausgemachten Kegelm und Manisern hat. Bem einem philosophischen Grundrich erwartet man diesen Juschnitt schon einem philosophischen Grundrich erwartet man diesen Juschnitt schon einem philosophischen Grundrich man sich worstellt, dass, was die Philosophis vor sich bringe, so ein so übernächtiges Wert, gla das Gewebe der Benelope, das jeden Saa von Borne angesangen werde.

Allerbinge weicht biefer Grunbrig junachft von einem gewöhnlichen Kompendium burch bie Methobe ab, bie barin bas Leitende ausmacht. Daß aber bie philosophische Urt bes Fortichreitens von einer Materie ju einer anbern und bes miffenschaftliden Beweifens, Diefe fvefulative Erfenntnisweife überhaupt, me, fentlich fich von anderer Erfenntnismeife unterscheibet, wird hier . vorausgesett. Die Ginficht in Die Nothwendigfeit einer folden Berichiebenheit faun es allein fenn, mas bie Philosophie aus bem ichmablichen Berfall, in welchen fie in unfern Beiten verfunfen ift, herauszureißen vermogen wirb. Man hat wohl bie Unjulanglichkeit ber Formen und Regeln ber vormaligen Logif, bes Definirens, Gintheilens und Schließens, welche bie Regeln ber Berftanbederfenntniß enthalten, für bie fpefulative Biffenfchaft erfannt, ober mehr nur gefühlt als erfannt, und bann biefe Regeln nur ale Feffeln weggeworfen, um aus bem Bergen, ber Bhantafie, ber jufalligen Unichanung willfürlich ju fprechen; und ba benn boch auch Reflerion und Gebaufen Berbaltniffe eintreten muffen, verfahrt man bewußtlos in ber verachteten Methobe bes gang gewöhnlichen Folgerns und Raisonnements. - Die Ratur bes fpefulativen Biffens habe ich in meiner Biffenfchaft ber Logif queführlich entwidelt; in-bicfem Grundrig ift barum nur hier und ba eine Erlauterung über Fortgang und Dethobe binjugefügt worben. Bei ber foufreten und in fich fo mannigfaltigen Beichaffenbeit bes Gegenstandes ift es awar vernachläffigt worben, in allen und jeben Gingelnheiten bie logische Fortleitung

nachzuweisen und herausjuschen. Theils bonnte bieß bei worausgeiester Bedanutischaft mit der wissenschaftlichen Welhode für überfülisig gehalten werden, Theils wird aber es von selbst auffallen,
baß dos Gange wie die Ausbildung seiner Gisterr auf dem logiichen Geiste beruht. Bon dieser Seine möchte ich auch vornehmlich, daß diese Abhandung gefaßt und beurtheilt würde. Denn
bas, um was es in berselben zu thun ist, ist die Wissenschaft,
und in der Wissenschaft ist der Inhalt wesentlich an die Form
aebunden.

Man fann gwar von benen, bie es am grundlichften au nehmen icheinen, horen, bie Form fen etwas Acuferes und fur bie Cache Gleichgültiges, es fomme nur auf biefe an; man fann weiter bas Gefchaft bes Schriftftellers, insbesonbere bes philosophifden barein feben, Bahrheiten ju entbeden, Bahrheiten ju fagen, Bahrheiten und richtige Begriffe ju verbreiten. Benn man nun betrachtet, wie folches Geschäft wirflich betrieben zu werben pflegt, fo fieht man eines Theils benfelben alten Rohl immer wieber auffochen und nach allen Seiten bin ausgeben - ein Geschäft, bas wohl auch sein Berbienft um bie Bilbung und Erwedung ber Gemuther haben wird, wenn es gleich mehr als ein vielgeschäftiger Ueberfluß angesehen werben fonnte -"benn fie haben Dofen und bie Propheten, lag fie biefelbigen horen." Bornehmlich hat man vielfältige Belegenheit, fich über ben Ton und bie Bratenfion, die fich babei ju erfennen giebt, ju verwundern, nämlich als ob es ber Welt nur noch an biefen eifrigen Berbreitern von Bahrheiten gefehlt hatte, und als ob ber gufgemarmte Robl neue und unerhorte Babrheiten brachte, und vornehmlich immer "in jegiger Beit" hauptfachlich zu bebergigen ware. Unbern Theile aber fieht man, mas von folden Bahrheiten von ber einen Seite ber ausgegeben wirb, burch eben bergleichen von anbern Seiten her ausgespenbete Bahrheiten verbrangt und weggeschwemmt werben. Bas nun in biefem Gebrange von Wahrheiten weber Altes noch Neues, fonbern Bleibendes fen, wie foll biefes aus diefen formlos hin- und hergehenden Betrachtungen fich herausheben — wie anders fich unterscheiden und bewähren, als durch die Wiffenschaft?

Ohnshin über Recht, Sittlichfeit, Schaat ist die Wahrheit den so sehr alt, als in ben öffentlichen Gesehn,
ber öffentlichen Woral und Religion offen bargelegt
und bekannt. Was bedarf dies Wahrheit weiter, insoiern ber
benkende Geift sie in bieser nächsen Weste, w besissen nicht zufieden ist, als sie auch zu begreessen, we bem schon an sich
felhe verminstigen Inhalt auch die verministige Form zu geweinnen, damit er sur das freie Denken gerechtserigt erschein, wechges
nicht dei dem Gegebenen, es seh duch die außere hostende totilat bes Exauts der der ut lebereinstimmung der Wenschon,
oder dunch die Autorität des innern Geschlich und herzens und das unmittelbar bestimmende Zugnis des Gesisse unterfühlt, sichen
bleibt, sondern won sich ausgeht und eben damit sordert, sich in Innersten mit der Wahrheit geeint zu wissen?

Das einfache Berhalten bes unbefangenen Gemuthes ift, fich mit gutrauensvoller Ueberzeugung an bie öffentlich befannte Bahrheit zu halten, und auf biefe fefte Grundlage feine Sanblungeweife und fefte Stellung im Leben ju bauen. Gegen biefes einfache Berhalten thut fich etwa fcon bie vermeinte Schwierigfeit auf, wie aus ben unenblich verfchiebenen Deinungen fid bas, was barin bas allgemein Anerfannte und Gultige fen, untericheiben und berausfinden laffe; und man fann biefe Berlegenheit leicht für einen rechten und mabrhaften Ernft um bie Cache nehmen. In ber That find aber bie, welche fich auf biefe Berlegenheit etwas ju Gute thun, in bem Falle, ben Balb vor ben Baumen nicht zu feben, und est ift nur bie Berlegenheit und Schwierigfeit vorhanden, welche fie felbft veranftalten; ja biefe ihre Berlegenheit und Schwierigkeit ift vielmehr ber Beweis, bag fie etwas anderes ale bas allgemein Anerfaunte und Geltenbe, als bie Gubftang bes Rechten und Gittlichen wollen. Denn

ift es darum wahthaft, und nicht un die Eitelfeit und Bejonderheit bes Meinend und Seyns zu thun, jo hielten sie sich
an das substantielle Rechte, nämlich an die Gedoet der Sittlichfeit und des Staats, und richtelen ihr Leben darnach ein. —
Die weltere Schwierigseit aber sommt von der Seite, dag der Wensch denst und im Denken seine freihe freiheit und dem Grund der Sittlichseit sucht. Diese Recht, so hoch, so göttlich es ist, wird aber in Unrecht verfehrt, wenn nur dieß sür Denken gilt und das Denken nur dann zu frei weiß, sinjesen es vom Allzemeine Anerkannten und Giltigen abwelche und sich etwas Besonderes zu erfinden gewuß habe.

Um festesten fonnte in unferer Belt bie Borftellung, ale ob bie Freiheit bes Denkens und bes Geiftes überhaupt fich nur burch bie Abweichung, ja Feiubschaft gegen bas öffentlich Anerfannte beweife, in Begichung auf ben Staat eingewurzelt, und hiernach absouderlich eine Philosophie über ben Staat wefentlich bie Aufgabe gu haben icheinen, auch eine Theorie und cben eine neue und besondere zu erfinden und zu geben. Wenn man blefe Borftellung und bas ihr gemäße Trelben ficht, fo follte man meinen, ale ob noch tein Staat und Staateversaffung in ber Welt gewesen, noch gegenwärtig vorhanden fen, foubern als ob man jest - und bieg Jest bauert immer fort - gang von Borne anzusangen, und ble sittliche Welt nur auf ein folches jegiges Ausbenfen und Ergrunden und Begrunden gewartet habe. Bon ber Ratur glebt man gu, bag bie Bhilosophie fie gu erfennen habe, wie fie ift, bag ber Stein ber Weifen irgendwo', aber in ber Ratur felbft verborgen liege, bag fie in fich veruunftig fen und bas Biffen biefe in ihr gegemvartige, mirtliche Bernunft, nicht ble auf ber Dberflache fich zeigenden Geftaltungen und Bufalligfeiten, fonbern ihre ewige Sarmonie, aber ale ihr immanentes Gefet und Wefen zu erforfchen und begreifent gu faffen babe. Die fittliche Belt bagegen, ber Staat, fie, Die Bernunft, wie fie fich im Clemente bes Gelbftbewuftfepus

verwirflicht, foll nicht bes Glüds genießen, daß es die Bernunft ift, welche in der That in diesem Elemente sich zur Kraft und Gewalt gebracht habe, darin behaupte und inwohne \*). Das

\*) DEs giebt zweierfei Arten von Gefeben, Gefebe ber Ratur unb bes Rechts: bie Gefete ber Ratur find ichlechtbin, und gelten fo, wie fie find: fie leiben an teiner Bertummerung, obgleich man fich in einzelnen Fällen bagegen verachen fann. Um ju miffen, mas bas Gefes ber Ratur ift, muffen wir biefelbe tennen lernen, benn biefe Befebe find richtig: nur unfere Borftellungen bavon tommen falfch fenn. Der Maafftab biefer Gefete ift außer une, und unfer Ertennen thut nichte au ibnen bingu, beforbert fie nicht: nur unfere Ertenntnig über fie tann fich erweitern. Die Renntnig bes Rechts ift einer Geite eben fo, anberer Geits nicht. Wir lernen bie (Befebe ebenfo tennen wie fie fcblechthin ba finb: fo hat fie mehr ober meniger ber Burger, und ber positive Jurift bleibt nicht minber bei bem, mas gegeben ift, fteben. Aber ber Unterfchieb ift, bag bei ben Rechtsgeseben fich ber Beift ber Betrachtung erhebt, und fcon bie Berichiebenheit ber Gefete barauf aufmertfam macht, bas fie nicht abfolut finb. Die Rechtsaefebe finb Befettes von Menfchen Bertommenbes. Dit biefem fann nothwenbig bie innere Stimme in Rollifion treten, ober fich ihm anschließen. Der Menich bleibt bei bem Dafevenben nicht fteben, fonbern behauptet in fich ben Magiftab zu haben von bem, mas recht ift: er tann ber Rothmenbigfeit und ber Gewalt außerer Autoritat unterworfen fenn, aber niemals wie ber Rothwenbigfeit ber Ratur, benn ibm fagt immer fein Inneres, wie es feun folle, und in fich fetbft findet er bie Bewahrung ober Richtbemabrung beffen, mas gilt. In ber Ratur ift bie bochfte Bahrheit, bag ein Gefes überhaupt ift: in ben Gefeben bes Rechts gilt bie Cache nicht, weil fie ift, fonbern jeber forbert, fie folle feinem eigenen Rriterium entsprechen. . Dier alfo ift ein Biberftreit moglich beffen, mas ift, und beffen, mas fenn foll, bes an und fur fich fevenben Rechts, welches unveranbert bleibt, und ber Billfürlichteit ber Beftimmung beffen, mas als Recht gelten folle. Solche Trennung und folder Rampf findet fich nur auf bem Boben bes Beiftes, und weil ber Borgug bes Beiftes fomit gum Unfrieden und gur Uns feligfeit ju fubren fcheint, fo wirb man haufig gur Betrachtung ber Ratur aus ber Billfur bes Lebens gurudverwiefen, und foll fich an berfelben ein Mufter nehmen. Berabe in biefen Begenfaben aber bes an und fur fich fepenben Rechts, und beffen, mas bie Billfur als Recht geltenb macht, liegt bas Beburfnis, grunblich bas Rechte ertennen ju fernen. Geine Bernunft muß bem Menfchen im Rechte entgegentommen; er muß alfo bie Bernunf: tigfeit bes Rechte betrachten und bieg ift bie Sache unferer Biffenfchaft, im Gegenfat ber pofitiven Jurisprubeng, bie es oft nur mit Wiberfpruchen ju thun bat. Die gegenwärtige Welt bar bagu noch ein bringenberes Beburfniß, benn por alten Beiten war noch Achtung und Chrfurcht por bem .... beftebenben Gefet ba: fest aber hat bie Bilbung ber Beit eine anbere Bengeistige Univerfum foll vielmehr bem Bufall und ber Billfur preisgegeben, es foll Gottverlaffen fenn, fo bag uach bicfem Atheismus ber fittlichen Belt bas Bahre fich außer ihr befinbe, und jugleich, weil boch auch Bernunft barin febn foll, bas Bahre nur ein Broblemg fev. Sierin aber liege bie Berechtigung, ja Die Berpflichtung fur jebes Denten, auch feinen Unlauf gu nehmen, boch nicht um ben Stein ber Beifen gu fuchen, benn burch bas Philosophiren unferer Beit ift bas Suchen erfpart und Beber gewiß, fo wie er fteht und geht, biefen Stein in feiner Bewalt zu haben. Run geschieht es freilich, bag biejenigen, welche in Diefer Wirflichkeit bes Staats leben und ihr Wiffen und Bollen barin befriedigt finden, - und beren find Biele, ja mehr als es meinen und miffen, benn im Grunde find es Alle, - bag alfo weninftend biejenigen, welche mit Bewußtfeyn ihre Befriedigung im Staate haben, iener Anlaufe und Berficherungen lachen und fie fur ein balb luftigeres ober ernfteres, ergopliches ober gefährliches, leeres Spiel nehmen. Jenes unruhige Treiben ber Reflerion und Gitelfeit, fo wie die Aufnahme und Begegnung, welche fie erfahrt, mare nun eine Sadje fur fich, bie fich auf ihre Beife in fich entwidelt; aber es ift bie Philosophie uberbaupt, welche fich burch jeues Getreibe in manniafaltige Berachtung und Diffrebit gefett hat. Die ichlimmfte ber Berachtungen

ift biefe, daß wie gefagt jeder, wie er fo fleht und geht, über die Philosophie überhaupt Beschied zu wissen und abzusprechen im Stande zu seyn übergangt ist. Keiner andern Kunst und Wissenschaft wie beseigt, zu meinen, daß man sie geradhzu imme habe.

In ber That, mas wir von ber Philosophie ber neuern Beit mit ber größten Bratenfion über ben Staat haben ausgehen feben, berechtigte wohl jeben, ber Luft hatte mitgusprechen, gu biefer Ueberzeugung, eben folches von fich aus gerabezu machen ju fonnen und bamit fich ben Beweis, im Befin ber Bbilosophie gu fenn, ju geben. Dhuebin hat bie fich fo nennenbe Philosophie es ausbrudlich ausgesprochen, bag bas Babre felbft nicht erfannt werben tonne, fonbern bag bieg bas Bahre fen, mas jeber über bie fittlichen Gegenftanbe, pornehmlich über Staat, Regierung und Berfaffung, fich aus feinem Bergen, Gemuth und Begeifterung auffteigen laffe. Bas ift barüber nicht alles ber Jugend insbesondere jum Munde geredet worben? Die Jugend hat es fich benn auch wohl gefagt feyn laffen. Den Geinen giebt Er's folafend, - ift auf bie Biffenfchaft angewendet worben, und bamit bat ieber Schlafenbe fich zu ben Seinen gegablt; was er fo im Schlafe ber Begriffe befommen, war benn freilich auch Baare barnach. - Ein Secrführer biefer Geichtigfeit, Die fich Philosophiren nennt, Berr Fries \*), hat fich nicht entblobet, bei einer feierlichen, berüchtigt geworbenen öffentlichen Gelegenheit in einer Rebe über ben Gegenftanb von Staat und Staateverfaffung bie Borftellung gn geben: "in bem Bolle, in welchem achter Gemeingeift herriche, wurde iebem Gefchaft ber öffentlichen Angelegenheiten bas leben von unten aus bem Bolfe fommen, murben jebem einzelnen Berfe ber Bolfebilbung und bes volfethumlichen Dienftes, fich lebenbige

<sup>\*)</sup> Bon ber Seichtigteit feiner Biffenfchaft habe ich sonft Zeugniß ges geben; f. Biffenschaft ber Logit (Rürnberg 1812), Gint. S. XVII.



Befellichaften weiben, burch bie beilige Rette ber Freunds fchaft unverbrüchlich vereinigt," und bergleichen. - Dieß ift ber Sauptfinn ber Geichtigfeit, Die Biffenfchaft ftatt auf Die Gutwidelung bes Gebanfens und Begriffs, vielmehr auf bie unmittelbare Wahrnehmung und bie gufällige Einbildung zu ftellen, ebeufo bie reiche Glieberung bes Sittlichen in fich, welche ber Staat ift, bie Architeftonif feiner Bernimftigfeit, bie burch bie beftimmte Untericheibung ber Rreife bes öffentlichen Lebens und ihrer Berechtigungen und burch bie Strenge bes Magged, in bem fich jeber Bfeiler, Bogen und Strebung halt, Die Starfe bes Gangen aus ber Sarmonie feiner Glieber bervorgeben macht, biefen gebilbeten Bau in ben Brei bes "Bergens, ber Freunbichaft und Begeisterung" aufgmmenfließen zu laffen. Wie nach Epifur Die Welt überhaupt, fo ift freilich nicht, aber fo follte, Die fittliche Belt nach folder Borftellung, ber fubjeftiven Bufalligfeit bes Meinens und ber Willfur übergeben werben. Mit bem einfachen Sausmittel, auf bas Befühl bas ju ftellen, mas bie und zwar mehrtaufenbiahrige Arbeit ber Bernunft und ihres Berftanbes ift, ift freilich alle bie Dube ber von bem bentenben Begriffe geleiteten Bermunfteinficht und Erfenntniß erfpart. Dephiftopheles bei Gothe, - eine gute Autoritat, - fagt barüber ungefahr, mas ich auch fonft angeführt:

"Berachte nur Berftand und Biffenfchaft,

bes Menfchen allerhochfte Gaben -

fo haft bem Teufel bich ergeben und mußt zu Grunde gehn."

Unmittelbar nahe liegt es, daß folde Ansicht sich auch die Gestalt ber Fröm mig feit annimmt; denn mit was Allam hat die Gescheiche sich nicht zu autoristen versück! Mit der Gottseligstet und der Botteligstet und der Holle der hat es sich die höchste Vererbigung, die stittliche Ordnung und die Dhicktivität der Gespe zu verachen, zu geben vermeint. Denn wohl sie es auch die Krömmigteit, wedich die in der Weltz u einem organissischen Keiche auskeinauber

geschlagene Wahrheit um einfachem Anschaumng dess Gefühls einwischt. Aber sofern sie erdere Art ist, giedt sie die Serm beigen Region auf, sokalb sie and dem Innern heraus in dem Tag der Entstaltung umd des geoffendarten Reichtspund der Sdee eintritt, und beingt aus ihrem tinnern Obstredblenst die Berehrung gegen ein und sie sie der der der der der der der der fülls erchabene. Machrheit und Gesehe mit.

Die befonbere Form bes übeln Gemiffens, welche fich in ber Urt ber Berebfamfeit, ju ber fich jene Geichtigfeit auffpreist, fund thut, fann hierbei bemerflich gemacht werben, und zwar zunachft, baß fie ba, wo fie am geiftlofeften ift, am meiften vom Beifte fpricht, wo fie am tobteften und lebernften rebet, bas Wort Leben und in's Leben einführen, wo fie bie größte Gelbftfucht bes leeren Sochmuthe fund thut, am meiften bas Wort Bolf im Munbe führt. Das eigenthumliche Bahrzeichen aber, bas fie an ber Stirne tragt, ift ber Sag gegen bas Befet. Dag Recht und Sittlichfeit, und bie wirfliche Belt bes Rechts und bes Sittlichen fich burch ben Gebanten erfaßt, burch ben Gebanten fich Die Form ber Bernunftigfeit, nämlich Allgemeinheit und Bestimmtheit giebt, bieg, bas Gefet, ift es, mas jenes fich bas Belieben vorbehaltenbe Befühl, jenes bas Rechte in bie fubjeftive Ueberzeugung ftellende Gewiffen, mit Grund als bas fich feindfeligfte anfieht. Die Form bes Rechten als einer Bflicht und ale eines Befeges wird von ihm ale ein tobter, falter Buchftabe und ale eine Reffel empfunden; benn es erfennt in ihm nicht fich felbft, fich in ihm fomit nicht frei, weil bas Gefes bie Bernunft ber Cache ift, und biefe bem Gefühle nicht verftattet, fich an ber eigenen Bartifulgritat ju marmen. Das Gefet ift barum, wie im Laufe biefes Lehrbuche irgenbmo angemerkt morben, vornehmlich bas Schiboleth, an bem bie faliden Bruber und Freunde bes fogenannten Bolfes fich abicheiben.

Indem nun die Rabulifterei der Willfur fich bes Ramens ber Philosophie bemächtigt und ein großes Publifum in die

Meinung zu verseten vermocht bat, ale ob bergieichen Treiben . Philosophie fen, fo ift es fast gar gur Unchre geworben, über bie Ratur bes Staats noch philosophisch ju fprechen, und es ift rechtlichen Mannern nicht zu verargen, wenn fie in Ungebuid gerathen, fobaib fie von philosophischer Biffenfchaft bee Ctaats reben horen. Roch weniger ift fich zu verwundern, wenn bie Regierungen auf foides Philosophiren endlich bie Aufmerksamfeit gerichtet haben, ba ohnehin bei uns bie Philosophie nicht wie etwa bei ben Griechen, ale eine private Runft erereirt wirb, fonbern fie eine öffentiiche, bas Bublifum berührenbe Grifteng, pornehmiich ober allein im Staatsbienfte, bat. Wenn bie Regierungen ihren biefem Rache gewibmeten Gelehrten bas Butrauen bewiesen haben, fich für bie Ausbifdung und ben Gehait ber Phiiofophie auf fie ganglich gu verlaffen, - mare es hier und ba, wenn man will, nicht fo febr Butrauen, ais Gieichgültigfeit gegen bie Wiffenichaft felbit gemefen, und bas Lehramt berfelben nur trabitionell beibehalten worben (wie man beun, fo viel mir befannt ift, in Franfreich bie Lehrstühle ber Metaphofif wenigstens. bat eingeben iaffen) - fo ift ihnen vicifaitig jeues Butrauen ichlecht vergoiten worben, ober wo man, im anbern Fall, Gleichquitigfeit feben wollte, fo mare ber Erfoig, bas Berfommen grundlicher Erfenntniß, ais ein Bugen biefer Gieichaultigfeit anzuseben. Bunachft icheint wohl bie Ceichtigfeit etwa am allerverträglichften, wenigstens mit außerer Ordnung und Rube ju fenn, weil fie nicht basu fommt, bie Substang ber Sachen gu berühren, ig nur gu abuben, fie murbe fomit junachft wenigstens polizeilich nichts gegen fich haben, wenn nicht ber Staat noch bas Bedurfniß tieferer Bilbung und Ginficht in fich fchloffe und bie Befriedigung beffeiben von ber Biffenfchaft forberte. Aber bie Geichtigfeit führt von felbft in Rudficht bes Sittiichen, bes Rechts und ber Bflicht überhaupt, auf biejenigen Grundfate, weiche in biefer Gphare bas Ceichte ausmachen, auf bie Principien ber Cophisten, bie wir aus Biato fo enticbieben fennen fernen, - bie Brincipien, weiche

bas, mas Recht ift, auf bie fubjettiven 3mede und Deis nungen, auf bas fubjeftive Befuhl und bie partifulare Uebergengung ftellen, - Brincipien, aus welchen bie Berftorung ebenfo ber innern Sittlichfeit und bes rechtschaffenen Gemiffens, ber Liebe und bes Rechts unter ben Bripatperionen, ale bie Berftorung ber öffentlichen Ordnung und ber Staatsgesete folgt. Die Bebentung, welche bergleichen Erscheinungen für ble Regierungen gewinnen muffen, wird fich nicht etwa burch ben Eltel abweifen laffen, ber fich auf bas gefchenfte Butrauen felbft und auf bie Autoritat eines Amtes ftutte, um an ben Staat gu forbern, baß er bas, mas bie substantielle Quelle von ben Thaten, bie allgemeinen Grunbfage, verbirbt, und fogar beffen Trot, ale ob es fich fo gehörte, gewähren und walten laffen folle. Bem Gott ein Amt giebt, bem giebt er auch Berftanb, - tft ein alter Scherg, ben man wohl in unfern Beiten nicht gar für Ernft wird behaupten wollen.

In ber Bichtigfeit bet Art und Beife bes Bhilofophirens, welche burch bie Umftanbe bei ben Regierungen aufgefrischt morben ift, läßt fich bas Moment bes Schuges und Borfchube nicht verfennen, beffen bad Stubium ber Philosophie nach vielen anbern Seiten bin bedurftig geworben gu fenn fcheint. Denn lieft man in fo vielen Brobuttionen aus bem Fache ber pofitiven Biffenfchaften, ingleichen ber religiofen Erbaulichfeit und anderer unbeftimmter Literatur, wie barin nicht nur bie vorbin ermabnte Berachtung gegen bie Philosophie bezeigt ift, baß folche, ble angleich beweifen, daß fie in ber Bebantenblidung völlig gurud find und Philosophie ihnen etwas gang frembes ift, bod fie als etwas bei fich Abgethanes behandeln, - fonbern wie bafelbft ausbrudlich gegen bie Bhilosophie lodgezogen und ibr Inhalt, bie begreifenbe Erfenntnis Gottes und ber phofifchen und gelftigen Ratur, bie Erfenntniß ber Bahrheit ale fur eine thorichte, ig fündhafte Anmagung erflart, wie bie Bernunft, und wieber bie Bernunft, und in unenblicher Bieberholung bie Bernunft

angeflagt, berabgefest und verbammt, - ober wie wenigstens gu erfennen gegeben wird, wie unbequem bei einem großen Theile bes miffenfchaftlich fenn follenben Treibens bie boch unabwenbbaren Anfpruche bes Begriffes fallen, - wenn man, fage ich, bergleichen Erscheinungen vor fich hat, fo mochte man beinahe dem Gebanten Raum geben, bag von Diefer Seite bie Eraoition nicht mehr ehrwürdig, noch hinreichend wäre, bem philojophifden Studium bie Tolerang und Die öffentliche Erifteng gu fichern \*). - Die ju unferer Beit gang und gaben Deflamatio nen und Anmagungen gegen bie Philosophie bieten bas fonberbare Schauspiel bar, baß fie burch jene Seichtigfeit, ju ber biefe Biffenichaft begrabirt worben ift, einer Seite ihr Recht haben, und anderer Seits felbit in biefem Elemente wurzeln, gegen bas fie unbanfbar gerichtet finb. Denn inbem jenes fich fo nennenbe Bhilosophiren bie Erfenntniß ber Bahrheit für einen thörichten Berfuch erflart hat, hat es, wie ber Despotismus ber Raifer Roms Abel und Sflaven, Tugend und Lafter, Ehre und Unehre, Renntnig und Unwiffenbeit gleich gemacht bat, alle Bebanten und alle Stoffe nivellirt, - fo baß bie Begriffe bes Wahren, Die Gefebe bes Sittlichen auch weiter nichts find als Deinungen und fubjeftive Uebergeugungen, und bie verbrecherischften Grundfate ale Hebergenaungen mit jenen Befeten in gleiche Burbe gestellt find, und bag ebenfo jebe noch fo fable und partifulare Objefte und noch fo ftroherne Materien in gleiche Burbe geftellt

find mit bem, was bas Intereffe aller benfeuben Menfchen und bie Banber ber fittlichen Welt ausmacht.

Es ift barum ale ein Glud fur bie Biffenichaft ju achten, - in ber That ift es, wie bemerft, Die Rothwendiafeit ber Cache, - bag jenes Philosophiren, bas fich ale eine Schulweisheit in fich fortfpinnen mochte, fich in naberes Berhaltniß mit ber Wirflichfeit gesett hat, in welcher es mit ben Grunbfagen ber Rechte und ber Pflichten Ernft ift, und welche im Tage bes Bewußtfenns berfelben lebt, und bag es fomit aum öffentlichen Bruche gefommen ift. Es ift eben biefe Ctellung ber Bhilosophie gur Birflichfeit, welche bie Digverständniffe betreffen, und ich felyre hiermit gu bem gurud, mas ich vorhin bemerkt habe, daß die Philosophie, weil fie-das Ergrunden bes Bernunftigen ift, eben bamit bas Erfaffen bes Gegenwartigen und Birflichen, nicht bas Mufftellen eines Jenfeitigen ift, bas Gott weiß mo fenn follte, - ober von bem man in ber That wohl gu fagen weiß, wo es ift, namlich in bem Irrthum eines einseitigen, leeren Raisonnirens. Im Berlaufe ber folgenden Abhandlung babe ich bemerft, bag felbit bie platonifche Republif, welche als bas Sprichwort eines leeren 3beale gilt, wefentlich nichts aufgefaßt hat, ale bie Natur ber griechischen Gittlichfeit, und bag bann im Bewußtfenn bes in fie einbrechenden tiefern Brincips, bas an ihr unmittelbar nur als eine noch unbefriedigte Sehnfucht und bamit nur ale Berberben ericheinen fonnte, Blato aus eben ber Schnfucht bie Bulfe bagegen hat fuchen muffen, aber fie, bie aus ber Sobe fommen mußte, junachft nur in einer außern besondern Form jener Sittlichfeit fuchen fonnte, burch welche er jenes Berberben ju gewältigen fich ausbachte, und wodurch er ihren tiefern Trieb, die freie unendliche Berfonlichfeit, ae-- rabe am tiefften verlette. Daburch aber bat er fich als ber große Beift bewiefen, bag eben bas Brincip, um welches fich bas Unterscheibenbe feiner 3bee brebt, Die Angel ift, um welche bie bamals bevorftehende Umwaljung ber Welt fich gebreht hat.

Bas vernünftig ift, bas ift wirflich; und was wirflich ift, bas ift vernünftig.

In biefer Ueberzeugung fteht jebes unbefangene Bewußtfenn, wie die Bhilosophie, und hiervon geht biefe ebenfo in Betrachtung bes geiftigen Univerfume aus, ale bes natürlichen. Wenn bie Reflerion, bas Gefühl ober welche Geftalt bas fubjeftive Bewußtfenn habe, bie Begenwart für ein Gitles anficht, über fie hinaus ift und es beffer weiß, fo befindet es fich im Giteln, und weil es Wirflichfeit nur in ber Gegenwart bat. ift es fo felbft nur Gitelfeit. Wenn umgefehrt bie 3bee fur bas gilt, mas nur fo eine 3bee, eine Borftellung in einem Meinen ift, fo gewährt hingegen bie Philosophie bie Ginficht, bag nichts wirflich ift ale bie 3bee. Darauf tommt es bann an, in bem Scheine bes Zeitlichen und Borübergebenben bie Gubftang, bie immanent, und bas Ewige, bas gegenwartig ift, ju erfennen. Denn bas Bernunftige, mas fononom ift mit ber 3bee, inbem es in feiner Birflichfeit augleich in Die außere Griften tritt, tritt in einem unendlichen Reichthum von Formen, Erscheinungen und Geftaltungen bervor, und umgieht feinen Rern mit ber bunten Rinbe, in welcher bas Bewußtseyn junadift hauft, welche ber Begriff erft burchbringt, um ben innern Buls au finben und ibn ebenfo in ben außern Bestaltungen noch ichlagend zu fühlen. Die unendlich mannigfaltigen Berhaltniffe aber, bie fich in biefer Meußerlichfeit, burch bas Scheinen bes Befens in fie, bilben, Diefes unendliche Material und feine Regulirung, ift nicht Gegenftand ber Philosophie. Gie mifchte fich bamit in Dinge, Die fie nicht angeben; guten Rath barüber zu ertheilen, fann fie fich erfparen; Blato fonnte es unterlaffen, ben Ammen anguempfehlen, mit ben Rinbern nie ftillezufteben, fie immer auf ben Armen gu fchaufeln, ebenfo Richte bie Bervollfommnung ber Bagpolizei bie babin, wie man es nannte, ju fonftruiren, bag von ben Berbachtigen nicht nur bas Signalement in ben Bag gefest, fonbern bas Bortrait barin gemalt werben folle. In bergleichen Ausführungen Rechtephilof. 2te Ruff.

ift von Philosophie teine Spur mehr zu feben, und fie fann ber gleichen Ultrametsheit um so mehr laffen, als sie über biese uncubliche Menge von Gegenhanden gerade am liberaffen sich zeigen joll. Damit wird die Bissienschaft auch von bem Haffe, ben die Gitelfeit des Besservoissens auf eine Menge von Umflanden und Infitutionen wirt, — ein Has, in welchem sich die Kleinlichkeit am meisten gefällt, weil sie nur daburch zu einem Selbsgefühl fommt, — sich am entsentieten zeigen.

So soll benn biese Abhandlung, insofern sie die Stantswissenichten einstät, nichts anders son, als der Berjuch, den Staat als ein in sich Bernünftiges zu begreisen und dazzustellen. Als hhlosophische Schrift muß sie am entsemuehen davon senu, einen Staat, wie er sehn foll, sonstruiren zu sollen; die Belehrung, die in ihr liegen kann, kann zicht barauf gehen, den Staat zu kelcksen, wie er sein soll, sobben wielmehr, wie er, das sittliche Univerjum, erkannt werden soll.

Ιδού Ρόδος, ἰδοὶ καὶ τὸ πήδημα. Hic Rhodus, hic saltus.

Das, mas ist m begreifen, ift die Ausgade der Philosophie, denn das, was ist, ist die Bernunft. Was das das Individuam betrifft, so ist officer Zeit; so ist auch die Philosophie, ihre Zeit in Gedanten erfaßt. Es ist eben so thorfet un wähnen, tegend eine Philosophie gehe über ihre germörtige Welt sinaus, ale, sin Individum ükerspringe seine Zeit, springe über Phydus hinaus. Geht seine Zeorie in der That darifder hinaus, das den Welt seine Welt seine Vellenge in der Phydus hinaus. Geht seine Theorie in der That darifder hinaus, daut es sich in einem Welt, wie sie seyn soll, aber nur in seinem Weltmen, — einem weichen Elemente, dem sich alles Velichige einbilden läst.

Mit weniger Beranderung wurde jene Rebensart lauten: Sier ift die Rofe, hier tanze.

Bas zwischen ber Bernunft als selbstbewußtem Geiste und ber Bernunft als vorhandener Birflichfeit liegt, was jene Bernunft von biefer scheidet und in ihr nicht die Befriedigung finden



lass, if die Gessel frame eines Aspratums, das nicht zum Begrisse befreit ist. Die Bermunft als die Rose im Kreuze der Gegenwart zu erkennen und damit dieser sich zu erstenen, biese ver nünftige Einschaft ist die Werfohnung mit der Wiststäckeit, welche die Philosophie denen genachter, am die einmal die innere Anforberung ergangen ist, zu begreisen, und in dem, was süsssandis ist, densse die sübstätive Freiseit zu erhalten, so wie mit der sudiektiven Treiseit nicht in einem Wesondern und Justilligen, sondern in dem, was an und für sich ju geschen.

Dieß ift es auch, mas ben fonfretern Ginn beffen ausmacht. mas oben abftrafter ale Ginheit ber Form und bes Inhalts bezeichnet worben ift, benn bie Form in ihrer fonfreteften Bebeutung ift bie Bernunft ale begreifenbes Erfennen, und ber Inhalt Die Bermunft als bas substantielle Wefen ber sittlichen, wie ber natürlichen Birflichkeit; Die bewußte 3bentitat von beibem ift bie philosophische 3bee. - Es ift ein großer Eigenfinn, ber Eigenfinn, ber bem Menichen Gbre macht, nichts in ber Gefinnung anerfennen ju wollen, mas nicht burch ben Gebanten gerechtfertigt ift, - und biefer Gigenfinn ift bas Charafteriftifche ber neuern Beit, ohnehin bas eigenthumliche Brincip bes Brateftantismus. Bas Buther ale Glauben im Gefühl und im Beugnig bes Beiftes begonnen, es ift baffelbe, mas ber weiterhin gereifte Beift im Begriffe zu faffen, und fo in ber Gegenwart fich zu befreien, und baburch in ihr fich zu finden bestrebt ift. Wie es ein berubmtes Bort geworben ift, bag eine halbe Philosophie von Gott abführe. - und es ift biefelbe Salbheit, bie bas Erfennen in eine Annaherung gur Bahrheit fest, - bie mabre Bbilofopbie aber ju Gott führe, fo ift es baffelbe mit bem Staate. Go wie bie Bernunft fich nicht mit ber Annaherung, ale welche weber falt noch warm ift und barum ausgespien wirb, begnugt, ebenso wenig begnügt fie fich mit ber falten Bergweiflung, bie zugiebt, baß es in biefer Beitlichkeit mobl fchlecht ober hochftens mittelmäßig jugehe, aber eben in ihr nichts befferes ju haben und nur

barum Frieden mit ber Birfichfeit gu halten fen; es ift ein marmerer Friede mit ibr, ben bie Erfenntnig verschafft.

Um noch iber dos Belehren, wie die Welf jewn soll, ein Wort au sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Alls der Gedanske der Welf erscheint sie erhölent die Vellender und sich gering gemacht hat. Dieß, was der Begriff lehrt, zeigt noch wendig sehnel die Geschliche habe feit die Vellender und jene Bickliche wendig sehnel die Geschliche gegenüber erscheint und zienes sich biefelde Welf, in ihrer Euchfrang ersägt, in Gestalt eines intellen Nelchs erdant. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ift eine Gestalt des Lebens alt geworben, und mit Gran in Gran läßt sie sich nicht verstüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Winerda beginnt erst mit der einbrechauden Dämmerun aber Ana.

Doch es ift Zeit, biefes Bernvort zu schließen; als Bornvort fam ihm ohnehin mur zu, außertich und subjektiv von dem Standpunkt der Schrift, der es vorangeschickt ift, zu sprechen. Soll 
philosophisch von einem Zuhalte gesplochen verben, so verträgt er 
nur eine wissenschaftliche, objektive Behandlung, wie benn auch 
em Berfasser Wirt als eine wissenschaftliche Auch 
konn Berfasser der einer Atr als eine wissenschaftliche 
Rohandlung der Sache selbst, nur für ein subsettives Nachwort 
und beliedige Berficherung getten und ihm gleichgüttig seyn muß.

Berlin, ben 25. Juni 1820.

I Gringle

# Ginleitung.

#### 0 1

Die philosophische Rechtswiffenschaft hat die Idee des Rechts, den Begriff des Rechts und dessen Verwirklichung zum Gegenstande.

Die Philosophie hat es mit Ideen, und darum nicht mit dem, was man bloße Begriffe zu heißen pflegt, zu thun, sie zigt vollender deren Greiffer im Unwahrstet auf, so wie, daß der West eine Greiffer der Mendheftet auf, so wie, daß der mur eine abstratte Verstautenbesstimmung ist) allein es ist, was Viertischeit blat und zwar sp, daße sie fich hiefe klößt giedt. Alleid, was nicht diese durch den Begriffelbs gestet Wiled, was nicht diese durch den Begriffelbs gestet Wiled, was nicht diese durch den Begriffelbs Zufalligkeit, Weinung, weisenlosse Aufalligkeit, Weinung, weisenlosse Engliss zu gestell die der Begriff in seiner Verwirftlung giebt, ist zur Erkenntnis der Begriffes schlich das andere von der Korm, nur als Begriff zu spn., unterssische weisenliche Womment der Idee.

311ab. Der Begriff und seine Eristenz find zwei Seiten, geschieben und einig, wie Seele und Leid. Der Körper ist bestie Leid, und beine Genannt werden. Eine Seele ohne Leid andeinanderliegende genannt werden. Eine Seele ohne Leid ware nichts Ledenstiges, und ebenso umgeschtt. So sie das Daschn des Begriffs sein Körper, so wie dieser ber

Secie, die ihn hervorbrachte, gehorcht. Die Keime haben ben Baum in sich und verligdiern seine gange Kraft, obgleich sie noch nicht er seibst sind. De Baum enthyricht gang ben einsachen Bilve bes Keimes. Enthyricht ber Körper nicht ber Secie, so sit es ben etwas Clembes. Die Clinkeit bes Dassend und bes Begriffs, bes Körpers und ber Secie sit bie Ive. Sie sit nicht nur Harmonic, sonvern vollsommen Durchbringung. Richts sein, was nicht auf irgend eine Beise Ive sit. Die Ive bes Rechts sit die Freisheit, und um vochbast ungefaßt zu werten, quuß sie in ihrem Begriff, und in bessen Justennen sein.

Die Rechtswiffenschaft ift ein Theil ber Philosophie. Sie hat daher die Ibee, als welche die Bernunt eines Gegenstandes ift, aus dem Begriffe zu entwicken, oder, was daffele ift, der eigenen immanenten Enwisteltung der Sache selbst gugu-ichen. Als Theil hat fie einen bestimmten An fan gon unt et welcher das Kefultat und die Rachfrich von dem is, was der bergeht, und was den sogenannten Beweis dessische ausmacht. Der Begriff des Rechts fällt daher seinem Werden in das außerbalbe der William bet bei Berthell und der Berbeit in fichte vorausgestund er ift als gegeben ausgunchmen.

Jufas. Die Philosophie bilbet einen Arcids: fie hat ein Erfted, Unmittelbarre, da sie überhaupt ansangen muß, ein nicht Ernoisenes, das fein Resultat ist. Aber womit die Philosophie ansängt, ist unmittelbar resativ, indem es an einem andern Endpunkt als Resultat erfcheinen muß. Sie ist ein Selge, die uicht in der Luft hängt, nicht ein unmittelbar Ansangendes, sondern sie ist sich unden.

Nach der formellen, nicht philosophischen Methode der Wiffenischaften wird zuerst die Definition, wenigkens um vor allern wiffenischaftlichen Korm wogen, gesucht und verlangt. Der positiven Nechtswissenschaft kann es übrigens



auch barum nicht sehr zu thun senn, ba fie vornehmlich barauf geht, angugeben, mas Rechtens ift, b. h: welches bic befonbern gefetlichen Beftimmungen fint, wedwegen man jur Baruing fagte: omnis definitio in jure civili periculosa. Und in ber That, je ungufammenhangenber und . wiberfprechenber in fich Die Boftimmungen eines Rechtes find, befto weniger find Definitionen in bemfelben möglich, benn biefe follen vielmehr allgemeine Bestimmungen enthalten, biefe aber machen unmittelbar bas Biberiprechenbe, bier bas Unrechtliche, in feiner Bloge nichtbar. Go g. B. mare für bas romifche Recht feine Definition vom Denichen moglich, benn ber Eflave ließe fich barunter nicht fubfumiren, in feinem Stand ift jener Beariff vielmehr verlett; ebenfo perifulos wurde bie Definition von Eigenthum und Gigenthumer für viele Berhaltniffe ericheinen. - Die Debuftion aber ber Definition wird etwa aus ber Etymologie, pornehmlich baraus geführt, bag fie aus ben befondern Sallen abitrabirt und babei bas Gefühl und bie Borfiellung ber Menfchen jum Grunbe gelegt wirb. Die Richtigfeit ber Definition wird bann in bie Uebereinstimmung mit ben porhandenen Borftellungen gefest. Bei Diefer Methode wird bas, mas allein wiffenichaftlich wefentlich ift, in Unichung bes Inhalts, Die Rothwendigfeit ber Cache an und für fich felbit (bier bes Rechts), in Unfebung ber Form aber, bie Ratur bee Begriffe, bei Geite geftellt. Bielmehr ift in ber philosophifchen Erfenntniß Die Rothwendigfeit cines Begriffe bie Sauptfache, und ber Bang, als Refultat, geworben ju fenn, fein Beweis und Debuftion. Jubem fw fein Inhalt fur fich nothwendig ift, fo ift bas 3weite, fich umgufeben, was in ben Borftellungen und in ber Sprache bemfelben entfuricht. Wie aber Diefer Begriff für fich in fei ner Babrheit und wie er in ber Borftellung ift, bieß fam nicht mir vericbieben von einander, fondern muß es

auch ber Form und Geftalt nach feyn. Benn jeboch bie Borftellung nicht auch ihrem Inhalte nach falfch ift, fann wohl ber Begriff, ale in ihr enthalten und, feinem Befen nad, in ihr vorhanden aufgezeigt, b. h. bie Borftellung gur Form bes Begriffe erhoben werben. Aber fie ift fo menig Daagftab und Rriterium bes für fich felbft nothwendigen und mahren Begriffe, baß fie vielmehr ihre Bahrheit aus ihm gu nehmen, fich aus ihm gu berichtigen und gu erfennen bat. - Benn aber jene Beije bes Erfennens mit ihren Formlichfeiten von Definitionen, Schließen, Beweifen und bergleichen, einer Seits mehr ober weniger verschwunden ift, fo ift es bagegen ein fcblimmer Erfas, ben fie burch eine andere Manier ethalten hat, namlich bie 3been überhaupt, fo auch bie bes Rechts und beffen weiterer Bestimmungen ale Thatfachen bee Bewußtfenne unmittelbar aufgugreifen und zu behaupten, und bas natürliche ober ein gefteigertes Geffihl, Die eigne Bruft und bie Begeifterung jur Quelle bes Rechts ju machen. Wenn biefe Dethobe die bequemfte unter allen ift, fo ift fie augleich bie umphilofophischifte, - andere Seiten folder Unficht bier nicht gu erwähnen, bie nicht bloß auf bas Erfennen, fonbern unmittelbar auf bas Sanbein Begiehung hat. Wenn bie erfte gwar formelle Methobe boch noch bie Form bes Begriffes in ber Definition, und im Beweife bie Form einer Roth: wendigfeit bes Erfennens forbert, fo macht bie Manier bes unmittelbaren Bewuftfenns und Gefühls bie Gubieftivitat, Bufalligfeit und Billfur bes Wiffens jum Brincip. -Borin bas miffenschaftliche Berfahren ber Bhilosophie beftehe, ift hier aus ber philosophischen Logif vorauszuseben.

**§**. 3.

Das Recht ift positiv überhaupt a) burch die Form, in einem Staate Gnitigkeit zu haben, und biefe gesestliche Autorität ift bas Princip für die Kenntnif beffelben, die positive Rechtswiffen (daft. b) Dem Inhalte nach erhält vieß Recht ein positives Clement a) burch ben besondern Nationalcharafter eines Bolles, die Sulfe feiner geschichtigen Entwicklung und ben Jusianumenhang aller der Berfolichtiffe, die der Netturn off wendigfeit angehören, \(\theta\)) durch die Wolfpwendigfeit, daß ein Spstem eines gesplächen Rechts die Anwendung bes allgemeinen Bertiffes auf die besondere von Außen sich gebende Beschässlicht der Gegenschinde und Källe enthalten muß, — eine Ammendung, die nicht mehr spekulatives Denten und Entwicklung des Bertiffes, sondern Subsimition des Berfandes ift; \(\theta\)) durch bie für die fürfchlatives Denten und Entwicklung des Bertiffes, sondern Subsimition des Berfandes ift; \(\theta\)) durch bie für die fürfcheitung in der Wirtstieftig febe ehten Berfitimmungen.

Wenn bem positiven Rechte und ben Gefeten bas Gefühl bes Bergens. Rejgung und Willfur entgegengefest wirb. fo fann es wenigstens nicht bie Philosophie fenn, welche folde Autoritäten anerfennt. - Das Gewalt und Eprannei ein Element bes positiven Rechts febn fann, ift bemfelben jufallig und geht feine Ratur nicht an. Es wird fpaterhin \$. 211-214, Die Stelle aufgezeigt merben, mo bas Recht positiv werben muß. Sier find bie bafelbft fich ergeben werbenben Bestimmungen nur angeführt worben, um bie Grenze bes philosophifchen Rechts zu bezeichnen, und um fogleich bie etwaige Borftellung ober gar Forberung gu befeitigen, als ob burch beffen foftematifche Entwidelung ein politives Gefenbuch. b. i. ein foldes, wie ber wirfliche Staat eines bebarf, heraustommen folle. - Daß bas Raturrecht ober bas philosophische Recht vom positiven verschieben ift, bieß barein au verfehren, bag fie einander entgegengefest und wiberftreitend find, mare ein großes Digverftanbnig; jenes ift au biefem vielmehr im Berhaltnis von Inftitutionen au Banbeften. - In Ansehung bes im Baragraphen guerft genannten geschichtlichen Elemente im positiven Rechte hat Montesquien bie mabrhafte biftoriiche Unficht, ben acht

philojophifchen Standpunft, angegeben, die Gefengebung überbaupt und ihre befondern Bestimmungen nicht ifoliet und abstraft zu betrachten, fonbern vielmebr afe abbanaiges Dement Einer Totalitat, im Bufammenhange mit allen übrigen Bestimmungen, welche ben Charafter einer Ration und einer Beit ausmachen; in biefem Bufammenhange erhalten fie ihre mabrhafte Bebeutung, fo wie banit ihre Rechtfertigung. - Das in ber Beit ericeinenbe Servortreten und Enwideln von Rechtsbestimmungen in betrachten, -Diefe rein geichichtliche Bemilbung, fo wie Die Erfemutnis ihrer verftanbigen Ronfequenz, bie aus ber Bergleichung berfelben mit bereits vorhandenen Rechtsverhaltniffen bervorgebt, hat in ihrer eigenen Sphare ihr Berbienft und ihre Wurdigung und ftebt guger bem Berhaltnig mit ber philosophiiden Betrachtung, infofern namlich bie Entwickelung aus biftonifchen Grunden fich nicht felbft venwechselt mit ber Entwidelung aus bem Begriffe, und bie gefchichtliche Erflarung und Rechtfertigung nicht me Bebentung einer an und fur fich giebtigen Rechtfertigung ansgebebnt wirb. Diefer Untericbieb, ber febr wichtig und mobe festauhaften ift, ift augleich fehr einleuchtenb; eine Rechtsbeftimmung famn fich que ben Umftanben und porhanbenen Rechts-Inftitutionen ale vollfommen gegrundet und fonfegnent wigen laffen und boch an und für fich unrechtlich und unvernünftig febn. wie eine Menge ber Bestimmungen bes romischen Brivatrechts, bie aus folden Inftitutionen, ale bie romifche paterliche Gewalt, ber romifche Cheftant, gang tonfequent floffen. Es fenen aber auch bie Rechtsbestimmungen rechtlich und vernünftig, fo tft es etwas gang anderes, bieg von ihnen aufmeigen, was allein burch ben Begriff mahrhaftig geicheben fann, und ein andenes, bas Gefchichtliche ihres Serportretens barguftellen, die Umftande, Salle, Beburfriffe und Begebenheiten, melde ibre Feftitellung berbeigeführt haben.

Ein foldes Aufzeigen und (pragmatifches) Erfennen aus ben nabern ober entferntern geschichtlichen Urfachen beißt man baufig: Erflaren ober noch lieber Begreifen, in ber Deis nung, als ob burch biefes Aufzeigen bes Gefchichtlichen Alles ober vielmehr bas Wefentliche, worauf es allein antomme, gefchebe, um bas Gefet ober bie Rechts Inftitution gu begreifen; mahrent vielmehr bas mahrbaft Wefentliche, ber Begriff ber Cache, babei gar nicht jur Sprache gefommen ift. - Man pflegt fo auch von ben romifchen, germanischen Rechtsbegriffen, von Rechtsbegriffen, wie fie in Diefem ober jenem Befegbuche bestimmt feven, ju fprechen, mahrend babei nichts von Begriffen, fonbern allein allgemeine Rechtsbestimmungen, Berftanbesfage, Grunbfage, Gefebe und bergl. vorfommen. - Durch Sintanfebung jenes Untericbiebes gelingt es, ben Standpunft zu verruden und Die Frage nach ber mahrhaften Rechtfettigung in eine Rechtfertigung aus Umftanben, Ronfequeng aus Borausfehungen, bie für fich etwa eben fo wenig taugen u. f. f., binüber zu fpielen und überhaupt bas Relative an Die Stelle bes 216: foluten, bie außerliche Ericheinung an Die Stelle ber Ratur ber Cache au feben. Es geschieht ber geschichtlichen Rechtfertianna, wenn fie bas außerliche Entfieben mit bem Ents fteben aus bem Begriffe verwechfelt, bag fie bann bewußtlos bas Gegentheil beffen thnt, mas fie beabiichtigt. Wenn bas Entfteben einer Institution unter ihren bestimmten Umftanben fich vollfommen gredmäßig und nothwendig erweift und hiermit bad geleiftet ift, mas ber biftorifche Stanbpunft erforbert, fo folgt, wenn bieß fur eine allgemeine Rechtfertigung ber Cache felbft gelten foll, vielmehr bas Gegentheil, baß namlich, weil folde Umftanbe nicht mehr porhanden find, bie Inftitution hiermit vielmehr ihren Ginn und ihr Recht verloren bat. Go, wenn 1. B. für Aufrechthaltung ber Riofter ihr Berbienft um Urbarmachung und Bevolferung von Bufteneien, um Erhaltung ber Belehrfamfeit burch Unterricht und Abidreiben u. f. f. geltend gemacht und bieß Berbienft als Grund und Beftimmung für ihr Fortbefteben angesehen worben ift, fo folgt aus bemfelben vielmehr, baß fie unter ben gang veranberten Umftanden, in fo weit wenigitens überfluffig und unzwedmäßig geworben finb. Indem nun bie geschichtliche Bebeutung, bas geschichtliche Mufzeigen und Begreiflichmachen bes Entftebens, und bie philosophische Anficht gleichfalls bes Entftebens und Begriffes ber Sade in verichiebenen Spharen gu Saufe find, fo fonnen fie infofern eine gleichaultige Stellung gegen einanber behalten. Indem fie aber, auch im Biffenfchaftlichen, biefe rubige Stellung nicht immer behalten, fo führe ich noch etwas biefe Berührung Betreffenbes an, wie es in herrn Sugo's Lehrbud ber Gefdicte bes romifden Rechte ericheint, woraus zugleich eine weitere Erlauterung jener Manier bes Gegenfates bervorgeben fann. Berr Sugo führt bafelbft (5te Muflage S. 53.) an, "baß Cicero bie gwolf Tafeln, mit einem Seitenblide auf bie Bhilofophen, lobe:" "ber Bhilofoph Bhavorinus aber fie gang ebenfo behandle, wie feitbem icon mancher große Bhilofoph bas pofitive Recht behandelt babe." Bert Sugo fpricht ebenbafelbft bie ein für allemal fertige Erwiderung auf, folche Behandlung in bem Grunde aus, "weil Bhavorinus bie molf Tafeln ebenjo wenig, als bie Philosophen bas pofitive Recht verftanben." - Bas bie Burechtweifung bes Bhilosophen Rhaporinus burd ben Rechtsgelehrten Ger : tus Cacilius bei Gellius noct. Attie. XX. 1. betrifft, fo fpricht fie gunachft bas bleibenbe und mahrhafte Brincip ber Rechtfertigung bes feinem Gehalte nach bloß Bofitiven aus. Non ignoras, faat Cacilius febr aut in Bhaverinus, legum opportunitates et medelas pro temporum moribus et pro rerum publicarum generibus, ac pro

utilitatum praesentium rationibus, proque vitiorum, quibus medendum est, fervoribus, mutari ac flecti, neque uno statu consistere, quiu, ut facies coeli et maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur. Quid salubrius visum est rogatione illa Stolonis etc. quid utilius plebiscito Voconio etc. quid tam necessarium existimatum est, quam lex Licinia etc.? Omnia tamen haec obliterata et operta sunt civitatis opulentia etc. - Diefe Befete fint infofern pofitiv, ale fie ihre Bebeutung und 3wedmaßigfeit in ben Umftanben, fomit nur einen hiftorifchen Werth überbaupt haben, besmegen find fie auch verganglicher Ratur. Die Beicheit ber Gefetgeber und Regierungen in bem, mas fie für vorbandene Umftanbe gethan und für Beitverhaltniffe feftgefest haben, ift eine Sache fur fich und gehort ber Burbigung ber Befchichte an, von ber fie um fo tiefer anerfannt werben wirb, je mehr eine folde Burbigung von philosophifchen Gefichtspuntten unterftust ift. - Bon ben fernern Rechtfertigungen ber gwolf Tafeln gegen ben Bhavorinus aber will ich ein Beifviel anführen, weil Cacilius babei ben unfterblichen Betrug ber Dethobe bes Berftanbes und feines Raifonnirens anbringt, namlich für eine ichlechte Sache einen guten Grund angugeben und zu meinen, fie bamit gerechtfertigt zu haben. Für bas abicheuliche Gefet, welches bem Glaubiger nach ben verlaufenen Rriften bas Recht gab, ben Schulbner ju tobten ober ihn als Sflaven zu verfaufen, ja wenn ber Glaubiger mehrere maren, von ibm fich Stude abaufdneiben und ibn fo unter fich gu theilen, und gwar fo, bag, wenn einer gu viel ober ju wenig abgeschnitten hatte ihm fein Rechtsantheil baraus entftehen follte (eine Rlaufel, welche Chafefpeare's Chplot, im Raufmann von Benedig, ju Gute gefommen und von ihm bantbarft

acceptirt morben mare), - führt Caciline ben guten Grund an, baß Eren und Glauben baburch um fo mehr gefichert und es eben, um ber Abicheulichfeit bes Gefetes willen, nie jur Anwendung beffelben habe fommen follen. Geiner Bebankenlofigkeit entgeht babei nicht bloß bie Reflerion, baß eben burd biefe Beitimmung jene Abficht, Die Giderung ber Treu und bes Glaubens, vernichtet wirb, foubern bag er felbit unmittelbar barquf ein Beifviel von ber burch feine unmaffige Strafe verfehlten Birfung bes Gefetes über bie faliden Benaniffe anführt. - Bas aber Berr Sugo bamit will, bag Phavorinus bas Gefet nicht verftanben babe, ift nicht abzuseben; jeber Schulfnabe ift mobl fabig, es zu verfiehen und am beften wurde ber genannte Chylof auch noch die angeführte für ihn fo vortheilhafte Rlaufel verftanden haben; - unter Berftehen mußte Bert Sugo nur biejenige Bilbung bes Berftanbes meinen, welche fich bei einem folden Gefete burch einen auten Grund berubigt. - Gin anberes ebenbafeibft bem Bhavorinus vom Cacilius nachgewiesenes Richtverfteben tann übrigens ein Bhilofoph icon, ohne eben ichaamroth ju werben, eingefteben, - bag namlich jumentum, welches nur "und nicht eine arcera," nach bem Befete einem Kranfen, um ibn ale Beugen por Gericht zu bringen, zu leiften fev, nicht mur ein Bferb, fondern auch eine Rutiche ober Bagen bebeutet haben foll. Cacilius founte aus biefer gefeslichen Bestimmung einen weitern Beweis von ber Bortrefflichfeit und Genauigfeit ber alten Befete gieben, bag fie fich namlich fogar barauf einließen, fur bie Giftirung eines franten Beugen por Gericht bie Bestimmung nicht bloß bis gum Unterichiebe von einem Bierbe und einem Bagen, fonbern von Bagen und Bagen, einem bebedten und ausgefütterten, wie Cacilius erlautert, umb einem, ber nicht fo bequem ift, m treiben. - Dan batte hiermit bie Babl gwijchen ber

harte jenes Gefehes ober gwischen ber Unbebeytenheit solcher Bestimmungen, — aber die Unbebeutenheit, von solchen Bestimmungen, aber die Unbebeutenheit, von solchen und vollends von ben gelehrten Erkluterungen berschieben auszusagen, würde einer ber geößten Werflöse gegen blese und aubere Gelehrsamkeit seyn.

herr Sugo tommt aber auch im angeführten Lehrbuche auf die Bernunftigfeit, in Anfebung bes romifden Rechts au ibrechen; mas mir bavon gufaeftoßen ift, ift folgenbes. Rachbem berfelbe in ber Mbhanblung bes Beitraums von Entftehung bee Staate bis auf bie awolf Tafeln 5. 38. und 39. gefagt, "bag man (in Rom) viele Beburfniffe gehabt und genothigt war, gu arbeiten, wobei man ale Behülfen Bug- und Lafttbiere brauchte, wie fie bei und vortommen, bag ber Boben eine Abwechselung von Sugeln und Thalern war, und bie Gtabt auf einem Sugel lag u. f. w. - Anführungen, burch welche vielleicht ber Ginn Montesquieu's bat erfüllt fenn follen, weburch man aber ichwerlich feinen Beift getroffen finden wird, - fo führt er un 6. 40. grar an, bag ber rechtliche Buftanb noch fehr weit bavon entfernt war, ben bochften Forberungen ber Bernunft ein Bemige gu thun," (gang richtig; bas romifche Familienrecht, Die Sflaverei u. f. f. thut auch fehr geringen Forberungen ber Bernunft fein Geninge), aber bei ben folgenben Beitraumen vergißt Gerr Sugo anzugeben, in welchem und ob in irgend einem berfelben bas romifche Recht ben bochften Forberungen ber Bernunft Benuge geleiftet babe. Beboch von ben imiftifden Rlaffifern, in bem Beitraume ber bochften Musbilbung bes romifden Rechts, ale Biffenfchaft, wirb \$. 289. gefagt, "baß man icon lange bemerft, baß bie juriftifchen Rlaffifer burch Philosophie gebilbet waren;" aber "wenige wiffen (burch bie vielen Auflagen bes lehrbuchs bes herrn Sugo millen es nun boch mehrere), baf es feine Urt von



Schriftftellern giebt, Die im fonjequenten Schließen aus Grundfagen fo fehr verbienten, ben Mathematifern und in einer gang auffallenben Gigenheit ber Entwidelung ber Begriffe bem neuern Schopfer ber Metaphofif an bie Seite gefest au merben, ale gerabe bie romifden Rechtegelehrten: letteres belege ber merfmurbige Umftanb, bag nirgend fo vicle Erichotomien vorfommen, als bei ben juris ftifchen Rlaffifern und bei Rant." - Sene von Beibnis gerühmte Ronfequeng ift gewiß eine wefentliche Eigenschaft ber Rechtswiffenschaft, wie ber Mathematif und ieber anberen verftanbigen Biffenfchaft; aber mit ber Befriedigung ber Forberungen ber Bernunft und mit ber philosophischen Biffenschaft hat diese Berftandes - Ronfequeng noch nichts ju thun. Außerbem ift aber mobl bie Infonfequeng ber romifchen Rechtsgelehrten und ber Bratoren als eine ihrer größten Tugenben ju achten, als burch melde fie von ungerechten und abideulichen Inftitutionen abwichen, aber fich genothigt faben, callide leere Bortunterichiebe (wie bas, was bod auch Erbichaft mar, eine Bonorum possessio ju nennen) und eine feibft alberne Ausflucht (und Albernbeit ift gleichfalls eine Infonfequens) zu erfinnen, um ben Buchftaben ber Tafeln ju retten, wie burch bie fictio, ὑπόχοισις, cine filia patroni fen cin filius (Heinecc. Antiq. Rom., lib. I., tit. II., §. 24.). - Boffierlich aber ift es, bie juriftifden Rlaffifer wegen einiger trichotomis icher Gintbeilungen - pollenbe nach ben bafelbit Anmerf. 5. angeführten Beifpielen - mit Rant gufammengeftellt und fo etwas Entwidelung ber Begriffe geheißen gu feben.

§. 4.

Der Boben des Rechts ist überhaupt bas Geistige, und seine nährer Stelle und Ausgangsbunkt der Wille, welcher frei sie, so baß die Freiheit seine Subfanz und Bestimmung aussmacht, und das Rechtsbissen das Reich der verwirflichten Frei-

heit; die Welt des Geistes aus ihm felbst hervorgebracht, als eine zweite Natur, ift.

Bufan, Die Freiheit bes Willens ift am Beften burch eine Simmeifung auf Die phyfifche Ratur gu erffaren. Die Freiheit ift namlich ebenfo eine Grundbeftimmung bes Willens, wie bie Schwere eine Grundbestimmung ber Korper ift. Wenn man fagt, bie Materie ift fcwer, fo tonnte man meinen, biefes Brabifat fen nur gufallig: es ift es aber nicht, benn nichts ift unschwer an ber Materie: biefe ift vielmehr bie Schwere felbft. Das Schwere macht ben Rorper aus und ift ber Rorper. Ebenfo ift es mit ber Freibeit und bem Willen, benn bas Freie ift ber Wille. Wille ohne Freiheit ift ein leeres Wort, fo wie die Freiheit nur ale Bille, ale Subjett wirflich ift. Bas aber ben 3ufammenhang bes Billens mit bem Denfen betrifft, fo ift barüber Kolgenbes zu bemerfen. Der Geift ift bas Denfen überhaupt, und ber Menich unterscheibet fich vom Thier burch bas Denten. Aber man muß fich nicht vorftellen, bag ber Menich einer Geits bentenb, anderer Geits wollend fen, und bag er in ber einen Tafche bas Denfen, in ber andes ren bas Bollen habe, benn bieg mare eine leere Borftellung. Der Unterschied zwischen Denten und Willen ift nur ber avifden bem theoretifden und praftifden Berhalten, aber es find nicht etwa zwei Bermogen, fonbern ber Wille . ift eine besondere Weise bes Denfens: bas Denfen ale fich überfegend in's Dafenn, ale Trieb fich Dafenn ju geben. Diefer Unterichied zwischen Denfen und Willen fann fo ausgebrudt werben. Indem ich einen Gegenstand bente, mache ich ihn jum Gebanten, und nehme ihm bas Sinnliche: ich mache ihn zu etwas, bas wefentlich und unmittelbar bas Meinige ift: benn erft im Denfen bin ich bei mir, erft bas Begreifen ift bas Durchbohren bes Gegenstanbes, ber nicht mehr mir gegenüber fieht, und bem ich bas Eigene genommen habe, bas er für fich gegen mich hatte. Wie Abam ju Eva fagt, bu bift Aleifch von meinem Weifch, und Bein von meinem Bein, fo fagt ber Beift, bieß ift Beift von meis nem Geift und bie Frembheit ift verschwunden. Bebe Borftellung ift eine Berallgemeinerung, und biefe gehört bem Denfen an. Etwas allgemein machen, heißt, es beufen. 3ch ift bas Denfen und ebenfo bas Allgemeine. Wenn ich 3d fage, fo laffe ich barin jebe Befonberheit fallen, ben Charafter, bas Raturell, Die Kenutniffe, bas Alter. 3ch ift gang leer, punftnell, einfach, aber thatig in biefer Ginfachbeit. Das bunte Gemalbe ber Welt ift por mir: ich ftebe ihm gegenüber und hebe bei biefem Berhalten ben Wegenfat auf, mache biefen Inhalt zu bem meinigen. 3ch ift in ber Belt zu Saufe, wenn es fie fennt, noch mehr, wenn es fie begriffen hat. Go weit bas theoretische Berhalten. Das praftifche Berhalten fangt bagegen beim Denfen, beim 3ch felbft an, und ericbeint uporberft ale entgegengefest, weil es namlich gleich eine Trenming aufftellt. Indem ich praftifch, thatia bin, bas beißt banbele, bestimme ich mich, und mich bestimmen heißt, eben einen Unterschied fegen. Aber biefe Unterschiebe, bie ich sete, find baun wieber bie meinigen, bie Bestimmungen fommen mir gu, und bie 3mede, wogu ich getrieben bin, gehören mir an. Wenn ich min auch biefe Bestimmungen und Unterschiebe berauslaffe, bas beißt in die fogenannte Hugemvelt fete, fo bleiben fie boch bie meinigen: fie find bas, mas ich gethan, gemacht habe, fie tragen bie Epur meines Beiftes. Wenn biefes nun ber Unterschied bes theoretischen und praftischen Berhaltens ift, fo ift nunmehr bas Berhaltniß beiber anzugeben. Das Theoretifche ift wefentlich im Braftifchen enthalten: es geht gegen bie Borftellung, bag beibe getrennt find, benn mau fann feinen Willen haben ohne Intelligens. Im Gegentheil, ber Bille halt bas Theoretifche in fich: ber Bille beftimmt fich; viele Bestimmung ist umächst ein Immeres: was ich will, belle ich mir vor, ist Gegenstand sim mich. Das Thier handelt nach Jaffinst, wird vurch ein Juneres gertieben, umd is au nicht vorsteilt, was es hat kinnn Willen, weil es sich as nicht vorsteilt, was es begehrt. Gen so vernig kann man sich aber ohne Willem theoretisch verhalten, ober denen, benn indem wir bensten, sind wir eben thätig. Der Indelt des Gecarden erfällt wohl die Jorn des Sergenden, aber die Gesende ist ein Vernigter ist die Vernigte ist ein Vernigte find untrenubar: sie sind Gesende ist die Vernigte find also untrenubar: sie sind Gesende ist die Vernigte in die untrenubar: sie sind Gesende ist die Verliebe, und in jeder Thätigkei, sowohl des Dentens das Verliere, find bei mehr die beit Verliebe.

In Unfehung ber Freiheit bes Willens fann an bie pormalige Berfahrungsgrt bes Erfennens erinnert werben. Man feste namlich bie Borfteltung bes Willens voraus unb versuchte aus ihr eine Definition beffelben beraus zu bringen und feftgufeben; bann murbe nach ber Weife ber vormaligen empirifden Bfochologie aus ben verschiedenen Empfindungen und Erscheinungen bes gewöhnlichen Bewußtsenns, als Reue, Schuld und bergleichen, ale welche fich mir aus bem freien Billen follen erflaren laffen, ber fogenannte Beweis geführt, baß ber Wille frei feb. Bequemer ift es aber, fich furgweg baran gu halten, bag bie Freiheit ale eine Thatfache bes Bewußtfenns gegeben fen und an fie geglaubt werben muffe. Daß ber Wille frei und was Wille und Freiheit ift - Die Debuftion hiervon fann, wie ichon bemerft ift ( S. 2.), allein im Busammenhange bes Gaugen Statt finden. Die Grundzuge biefer Bramific. - bag ber Beift junachft Intelligeng und bag bie Bestimmungen, burch welchen fie in ihrer Entwidelung fortgeht, vom Gefühl, burch Borftellen, jum Denten, ber Weg find, fich ale Bille hervorzubringen, welcher, ale ber praftifche Beift überhaupt, bie nachfte Bahrheit ber Intelligeng ift, - babe

ich in meiner Encuflopabie ber philosophischen Biffenichaften (Seibelberg, 1817) bargeftellt und hoffe, beren weitere Ausführung bereinft geben ju fonnen. Es ift mir um fo mehr Bedürfniß, baburch, wie ich hoffe, zu grundlicherer Erfenntniß ber Ratur bes Beiftes bas Meinige beigutragen, ba fich, wie baselbit bemerft ift, nicht leicht eine philosophische Biffenichaft in jo vernachläffigtem und ichlechtem Buftanbe befindet, ale bie Lehre vom Beifte, bie man gewöhnlich Bindyologie neunt. - In Ansehung ber in biefem und in ben folgenden Baragraphen ber Ginleitung angegebenen Domente bes Begriffes bes Willens, welche bas Refultat jener Bramiffe fint, fann fich übrigens jum Behuf bes Borftellens auf bas Gelbstbewußtsenn eines jeden berufen werben. Jeber wird gunachit in fich finden, von Allem, was es fen, abftrahiren zu fonnen und ebenfo fich felbft bestimmen, jeden 3nbalt burch fich in fich feten zu konnen, und ebenso füt bie weiteren Bestimmungen bas Beifpiel in feinem Gelbftbewußtfenn haben.

## 5.

Der Mille enthalt a) bas Element der reinen Undefter inde heit ober der reinen Resterion des Ich in sich, in welcher jede Beschräufung, jeder durch die Natur, die Bedufrinfie, Begierben und Triede unmittelbar vorhandener, oder, wodurch es sey, gegebener und bestimmter Juhalt aufgelöft ift; die schraufenlose Unentlichfeit ber absoluten Abfraftion oder Allgemeinheit, das reine Denten seiner jedhe.

Diejenigen, welche bas Denfen als ein besonderes, eigenthumliches Vermögen, getrennt vom Willen, als einem gleichfalls eigenthimitischen Vermögen, betrachten und weiter gar das Denfen als dem Willen, besonders dem guten Willen für nachtbetlig balten, zeigen spelich von vorm herein, bei sie gar nichts von der Natur des Willens wissen; eine Bemertung, die iber benielten Gegeusand noch öfters gumachen febu wirb. - Wenn bie Eine bier beftimmte Seite bes Billens, - bieje abfolute Doglichfeit von jeber Bestimmung, in ber 3ch mich finbe, ober bie 3ch in mich gefest habe, abftrabiren gu fonnen, bie Blucht aus allem Inhalte ale einer Schrante, ed ift, wogu ber Wille fich beftimmt, ober bie für fich von ber Borftellung als bie Freiheit festgehalten wirb, fo ift bieg bie negative ober bie Freiheit bes Berftanbes. - Es ift bie Freiheit ber Leere, welche zur wirflichen Gestalt und zur Leibenschaft erhoben und gwar, bloß theoretifch bleibent, im Religiofen ber Fanatismus ber inbijden reinen Beichanung, aber gur Birtlichfeit fich wenbend, im Bolitischen wie im Religiosen ber Fanatiomus ber Bertrümmerung aller bestehenben gesellschaftlichen Ordnung, und bie Simvegraumung ber einer Ordnung verbächtigen Individuen, wie bie Bernichtung feber fich wieber hervorthun wollenden Organisation wird. Rur, indem er etwas gerftort, bat biefer neggtive Bille bas Gefühl feines Dafenns; er meint wohl etwa irgend einen positiven Buftand zu wollen, a. B. ben Buftand allgemeiner Gleichbeit ober allgemeinen religiösen Lebens, aber er will in ber That nicht bie positive Birflichfeit beffelben, benn biese führt fogleich irgend eine Ordnung, eine Befonderung fowohl von Ginrichtungen, ale von Inbivibuen herbei, bie Befonberung und objeftive Bestimmung ift es aber, aus beren Bernichtung biefer negativen Freiheit ihr Gelbitbewußtfenn hervorgeht. Co fann bas, mas fie ju mollen meint, für fich fcon nur eine abstrafte Borftellung, und bie Berwirflichung berfelben nur bie Furie bes Berftorens fenn.

Jusas. In biesem Elemente des Willens liegt, daß ich mich von Allem löhmachen, alle Jwoeke auszehen, von Allem abstrahren kann. Der Mensch allein kallen Alles sallein lassen, anch sein Leben er kann einen Selbstmorb dosze hen: das Thier kann biese hindt zie bei beibt immer mur ner bas Thier kann biese nicht; es bleibt immer mur ner

gativ; in einer ihm fremben Bestimmung, an Die es fich nur gewöhnt. Der Menich ift bas reine Denten feiner felbit, und nur benfend ift ber Menfch biefe Rraft, fich Allgemeinheit zu geben, bas beißt alle Besonberheit, alle Bestimmtheit an perloiden. Diese negative Freiheit ober Diese Freiheit bes Berftanbes ift einseitig, aber bieß Ginseitige enthalt immer eine wefentliche Bestimmung in fich: es ift baber nicht megumerfen, aber ber Mangel bes Berftanbes ift, bag er eine einseitige Beftimmung zur einzigen und hochften erhebt. Geicbichtlich fommt biefe Form ber Freiheit baufig vor. Bei ben Inbern 3. B. wird es fur bas Sochfte gehalten, blog in bem Biffen feiner einfachen Ibentitat mit fich gu verbarren, in Diesem leeren Raum feiner Innerlichkeit zu verbleiben. wie bas farblofe Licht in ber reinen Anschauung, und ieber Thatigfeit bes Lebens, jebem 3med, jeber Borftellung gu entfagen. Auf biefe Beife wird ber Denfch gu Brahm: es ift fein Untericbied bes endlichen Menichen und bes Brahm mehr: jebe Differeng ift vielmehr in Diefer Allgemeinheit verschwunden. Konfreter erscheint biefe Form im thatigen Fanatiomus bes politischen wie bes religiofen Lebens. Dabin gehört 3. B. Die Schredenszeit ber frangofifchen Revolution, in welcher aller Unterschied ber Talente, ber Autoritat aufgehoben merben follte. Diefe Beit mar eine Gratterung, ein Erbeben, eine Unverträglichkeit gegen jebes Befonbere; benn ber Kangtismus will ein Abstraftes, feine Geglieberung: wo fich Unterschiede hervorthun, findet er biefes feiner Unbestimmtbeit zuwider und bebt fie auf. Deswegen bat auch bas Bolf in ber Revolution Die Inftitutionen, Die es felbft gemacht batte, wieber gerftort, weil jebe Institution bem abstraften Gelbftbewußtfenn ber Gleichheit juwiber ift.

\$. 6.

8) Ebenfo ift 3 d bas llebergeben aus unterschiedelofer Un-

bestimmtheit gur Unterscheidelung, Bestimmen und Sesen einer Bestimmtheit als eines Inhalts und Gegenstands. — Diefer And halt so nun weiter als duch die Natur gogeben ober aus bem Begriffe des Geistes erzeugt. Durch dieß Segen seiner selbst als eines bestimmten tritt 3 ch in das Dascon ibersaupt; — das absolute Moment der Endlichteit oder Besonderung bes 3ch.

Dies zweite Moucut ber Bestimmung ift ebenfo Regativitat, Aufheben ale bas erfte - es ift namlich bas Aufheben ber erften abstraften Regativitat. - Bie bas Befondere überhaupt im Allgemeinen, fo ift beswegen bieß gweite Moment im erften ichon euthalten und mur ein Geten beffen, mas bas erfte icon an fich ift; - bas erfte Doment, ale erftes fur fich näulich ift nicht bie wahrhafte Unendlichfeit, ober fonfrete Allgemeinheit, ber Begriff, fonbern nur ein Beftimmtes, Ginfeitiges; namlich weil es bie Abstraftion von aller Bestimmtheit ift, ift es felbit nicht obne bie Bestimmtheit; und ale ein Abftraftes, Ginseitiges ju febn, macht feine Bestimmtheit, Mangelhaftigfeit und Enblichfeit aus. - Die Unterscheidung und Bestimmung ber gwei angegebenen Momente finbet fich in ber Richtefchen Bhilosophie, ebenfo in ber Rantifden u. f. f.; uur, um bei ber Fichteschen Darftellung fteben zu bleiben, ift 3ch ale bas Unbegrengte (im erften Gate ber Sichteichen Wiffenichaftelebre) gang nur als Bofitives genommen (fo ift es Die Allgemeinheit und 3bentitat bes Berftanbes), fo bag biefed abftrafte 3d fur fid bas Wabre fenn foll, und baß barum ferner bie Befchranfung, - bas Regative überhaupt, fen es ale eine gegebene, außere Schrante ober ale eigene Thatigfeit bee 3d - (im gweiten Cape) bingufommt. - Die im Allgemeinen ober 3bentischen, wie im 36, immanente Regativitat aufzufaffen, mar ber meitere Schritt, ben bie spefulative Philosophie zu machen hatte; ein Bedrifuls, von welchem biejeusgen nichts ahnen, welche ben Dualismus ber Unendlichfeit und Endlichfeit nicht einmal in der Immanenz und Abstraftion, wie Bichte, auffalen.

Bufan. Diefes aveite Moment ericbeint als bas entgegengesette: es ift in feiner allgemeinen Beife aufzufaffen: es gehort gur Freiheit, macht aber nicht bie gange Freiheit aus. Das 3ch geht hier aus unterschiedelofer Unbestimmts beit jur Unterscheidung, jum Geben einer Bestimmtheit, ale eines Inhalts und Gegenstandes über. 3ch will nicht bloß, fondern ich will etwas. Gin Wille, ber, wie im vorigen Baragraphen auseinandergefest ift, nur bas abstraft Mugemeine will, will nichts, und ift beswegen fein Bille. Das Besondere, mas ber Bille will, ift eine Beidranfung, benn ber Wille muß, um Bille zu fenn, fich überhaupt befchranfen. Dag ber Bille etwas will, ift bie Schranfe, bie Regation. Die Besonderung ift fo bas, was in ber Regel Endlichkeit genannt wird. Gewöhnlich balt bie Reflerion bas erfte Moment, namlich bas Unbestimmte, für bas 216folute und Sobere, bagegen bas Befchranfte fur eine bloße Regation Diefer Unbestimmtheit. Aber Diefe Unbestimmtheit ift felbit nur eine Regation gegen bas Bestimmte, gegen bie Enblichfeit: 3ch ift biefe Ginfamfeit und absolute Regation. Der unbestimmte Bille ift infofern ebenfo einseitig, ale ber bloß in ber Bestimmtheit ftebenbe.

#### \$. 7.

y) Der Wille ift die Einheit dieser beiben Momente; — die in sich resseltite und dadunch zur Allgemeinheit zurüdgesührte Besondersheit; — Einzelnheit; die Selbsidestimmung des Ich, in Einem, sich als das Regative seiner selbst, nämlich als bestimmt, beschränft zu sehen und dei fich d. i. in seiner Identität mit sich umd Mügemenheit zu bleiben, umd in der Bestimmung sich mur mit sich selbs zusammen zu schließen. —
Ich bestimmt sich, insofern es die Beziehung der Regativität auf sich siehe Beziehung auf sich ist es ebenso gleichzüllig aggen viese Bestimmtheit, weiß sie als die stange umd viese eine das eine blosse Wöglicheit, durch die es nicht gedunden ist, sondern in der es mur ist, wed es sich gedunden sehr Debri ist die Kreiseit des Billiens, welche seinen Begriff oder Substantialität, seine Schwere so ausmacht, wie die Schwere die Substantialität, seine Schwere sonden zu den bestieben bei Schwere die Substantialität, seine Schwere sonden zu den bestieben den bei Schwere des Kodweres

Jedes Gelbftbewußtsein weiß fich als Allgemeines, ale bie Möglichfeit, von allem Beftimmten gu abftrabiren, - ale Befonberes mit einem bestimmten Gegenstanbe, Inhalt, 3med. Diese beiben Momente find jeboch nur Abftraftionen; bas Ronfrete und Wahre (und alles Wahre ift fonfret) ift bie Allgemeinheit, welche gum Gegenfate bas Befondere bat, bas aber burch feine Reflerion in fich mit bem Allgemeinen ausgeglichen ift. - Diese Ginbeit ift bie Gingelnheit, aber fie nicht in ihrer Unmittelbarfeit als Gins, wie die Gingelnheit in ber Borftellung ift, fonbern nach ihrem Begriffe (Encyfl. ber philosoph. Wiffenfchaften, S. 112 - 114.), - ober biefe Gingelnheit ift eigentlich uichts anbers, als ber Begriff felbft. Jene beiben erften Momente, bag ber Wille von Allem abstrabiren tonne und bag er auch bestimmt fen - burch fich ober Anderes - werben leicht augegeben und gefaßt, weil fie für fich unwahre und Berftanbes : Momente find; aber bas britte, bas Bahre und Spefulative (und alles Bahre, infofern es begriffen wird, tann nur fvefulgtiv gebacht werben) ift es, in welches einzugehen fich ber Berftand meigert, ber immer gerabe ben Begriff bas Unbegreifliche nennt. Der Erweis und bie nabere Erörterung biefes Innerften ber Spefulation, ber Unenblichfeit, ale fich auf sich beigehnder Regativistit, biefes leiten Quellpunktes aller Thätigfeit, Lebens und Betwußsfeyns, gehört ber Logit, als der rein spekulativen Philosophie an. — Es tann hier nur noch bemerklich gemacht werben, daß wenn man sie spricht: der Wille ist allgemein, der Wille der kinnt lich, man den Willen schon als vorausgeseizte Sudjekt, oder Substrat ausdrück, aber er sis nicht ein Kertiges und Allgemeines vor seinem Bestimmen und vor dem
Ausgeben und der Josefisch biefes Bestimmens, sondern er
in erst Wille als diese sich in sich vermittelnde Thätigsteit
und Rülle als diese sich in sich vermittelnde Thätigsteit
und Rüllerein sich.

Bufas. Das, mas mir eigentlich Billen nennen, entbalt bie beiben vorigen Momente in fich. 3ch ift juvorberft als folches reine Thatigfeit, bas Allgemeine, bas bei fid) ift; aber biefes Allgemeine beftimmt fich, und infofern ift es nicht mehr bei fich, fonbern fest fich als ein Anderes und bort auf bas Allgemeine ju fenn. Das Dritte ift nun. baß es in feiner Befchranfung, in blefem Unberen bei fich felbit fen, baß, indem es fich bestimmt, es bennoch bei fich bleibe und nicht aufhore bas Allgemeine festzuhalten: blefes ift bann ber fonfrete Begriff ber Freihelt, mabrend bie beiben porigen Momente burchaus abstraft und einseitig befunden worben find. Diefe Freiheit haben wir aber ichon in ber Korm ber Empfindung, s. B. in ber Freundichaft und Liebe. Sler ift man nicht einseitig in fich, fonbern man beschränft fich gern in Begiebung auf ein Unbered, weiß fich aber in biefer Beidranfung, als fich felbft. In ber Bestimmtheit foll fich ber Denich nicht bestimmt fühlen, fondern indem man bas Andere ale Anderes betrachtet, bat man barin erft fein Gelbftgefühl. Die Freibeit liegt also weber in ber Unbestimmtheit, noch in ber Bestimmtheit, fonbern fie ift Beibes. Den Willen, ber fich auf ein Diefes lediglich beschräuft, bat ber Gigenfinnige, welcher unfrei zu seyn vermeint, wenn er diesen Willen nicht hat. Der Wille ist aber nicht an ein Beschräftes gebunden, sohnern muß weiter geben, denn die Katur des Willens sie nicht biese Einstelligkeit und Gebundenheit, sondern die Ferligkti sie im Bestimmtes zu wollen, aber in beier Bestimmtheit dei sich zu seyn, und wieder in das Allgemeine zumährlichten.

§.

Das weiter Bestimmte der Besonderung (B. 8. 6.) macht den Unierfdied der Formen bes Willens aus : a) insofern die Bestimmtseit der formelle Gegensch von Sudsettiven und Objektivem als außertider unmitteldarer Eristen; ist, so ist die der formale Wille als Schsstewussten, wedcher eine Außertider und als die in der Bestimmtheit in sich zumästlehrente Ginzelnsch der Process ist, den fubjektiven Zweck durch die Bermittelung der Thätigkeit und eines Mittels in die Objektivität zu überkezen. Im Geiste, wie er an und sir sich die, als in welchen die Bestimmtheit schlechtin die sich ist, als in welchen die Bestimmtheit schlechtin die sich ihr die Berwissische ist siener die Geite und volltage und wahrbasse ist siener die Seite der Erscheinung des Willens aus, welche hier nicht mehr für sich in Betradhung kommt.

Jufah. Die Betrachtung ber Bestimmtheit des Willens gehört bem Berfandte an, und fip gundahlt nicht spetulativ. Der Bille sie überhandt nicht mur im Sinne beb Inhalts, sondern auch im Sinne ber Form bestimmt. Die Bestimmtheit, der Form nach sist der Jweef, und die Ausschligung des Jweefes: ber Jweef ist zunachst nur ein mir Jumersiches, Subsselfetivors, aber er soll auch obigettiv werben, den Mangel ber bloßen Endsettivät abwersen. Man kann ihre fragen, warmm sit er dieser Mangel. Wenn das, was Mangel hat, nicht zugleich über seinen Mangel sich, so ist der Mangel fin bassiebe feine Mangel. Hir uns ist das Thier ein Mangelhastes, für sich nicht. Der Zweck, insofern er nur erst unser ist, sit für uns ein Mangel, benn Freiheit und Billie sind uns Einkeit des Eubsettiven und Obsektiven. Der Zweck sie also einheitig zu sehen, und sommt dadurch nicht in eine neue einseitige Bestimmung, sondern nur zu seiner Realisation.

#### §. 9.

b) Infofern bie Willenbeftimmungen bie eigenen bes Willens, feine in sich reslective Besonberung überhaupt sind, find fie Inhalt. Diefer Inhalt als Inhalt bes Willens fit ihm nach ber in a) angegebenen Form Iweck, theils innertider ober subsetting in bem vorftellenden Wolfen, theils burch bie Bermittelung ber bas Subsettiven Wolfen, theils burch bie Bermittelung ber bas Subsettiven in die Dhjeftivistä überfehren Abdiafelt verwirfflichter, andsessüberte Iweck.

### §. 10.

Diefer Inhalt ober bie unterschiebene Willensbestimmung ift gundaft unmittelbar. Go ift ber Wille mir an sich frei, ober fur und, ober es ift fiberhaupt ber Wille in feisnem Begriffe. Erft indem ber Wille fich felbft jum Gegen-fande hat, ift er für fich, was er an fich ift.

Die Endlichfeit bestieht nach biefer Bestimmung darin, daß, was etwas an sich ober seinem Begriffe nach ift, eine won bem verschiebene Eristem ober Eristeinung ist, was es für sich ist; so ist 3. B. das abstrafte Angereinander der Ratur an sich der Ramm, für sich aber die Zeit. Es sich beite der Bedeppeste zu komerten, erfens, baß, weit das Wahre nur die Idee sit, wenn man einen Gegenstand oder Bestimmung, nur wie er an sich oder im Begriffe ist, ersaßt, man ihn noch nicht in seiner Wahrsteit hat; alsohaun, daß etwas, wie es als Begriff oder an sich sit, geschicklich eristert und dies Eristen und die Geschalten, das ebes Gegenstandes ist swie es als Begriffen, einen Gestalt des Gegenstandes ist swie er Ramm), die Aren-nung des Ansichs wurd der Krein und der Krein der Krein und der Begriffen und der Krein und der Krei

banden ift, macht zugleich sein blosse Dafenn ober Erficheinung aus — (wie ummittelbar ein Beispiel am nabirlichen Willen und bann formellen Rechte u. f. f. vor- kommen wird). Der Berstand bleibt bei dem blossen Ansticken Windermaßen, wie ber über mach ischeren übermägen, wie sie bein blo iber Agan mr die Wöglichseit ift. Aber er sieht biefe Bestimmung als absolute und perenntrende an und nimmt ihre Bezichung auf das, was sie will, überhaupt auf ihre Realität, nur für eine Anwendung all einen gegebenn Stoff an, die beie Bessen der Anwendung auf einen gegebenn Stoff an, die biefe Bessen wir der Arreibeit selbst gehöre; er hat es auf biefe Bessen mit bem Abstractum, nicht mit ihrer Idee und Währtaftum, nicht mit ihrer Idee und Währtaftum, nicht mit ihrer Idee

Jufas. Der Wille, der loss dem Begriffe nach Wille ift, ift an fich frei, aber auch jugleich unfrei, denn washschaft frei wafer er erst als wahrhaft destimmter Indult, dann ist er sier sich frei, hat die Kreiheit jum Gegenstande, ist die Freiheit. Was nur erst nach seinem Begriffe ist, was an sich bloss ist, ist nur numittelbar, nur natürlich. Dieß ist und auch in der Werstellung befannt. Das Kind ist an sich Mensch, hat erst an sich Bernunft, ist erst Möglichfeit der Bernunft und der Freiheit, und ist nur do den Begriff nach frei. Was nun de erst an sich sie, ist nicht in seiner Willichteit. Der Mensch, der an sich vernunftig ist, muß sich der burch des Hinnusseschen, aus sich, aber ebeng durch das Hinnusseschen und das hinnusseschen und bei er eb nuch für sich werde.

### §. 11.

Der nur erst an sich freie Wille ist der unmittelbare oder natürliche Wille. Die Bestimmungen des Unterschiede, welchen der sich sestimmende Begriff im Willem fett, erscheinen im unmittelbaren Willem ein unmittelbar vorhandener Inholic, — es sind die Triebe, Begierben, Reigungen,

vurch die sich der Wille von Ratur bestimmt sindet. Dieser Inhalt nehst dessch eines des dessimmingen sommt zwar von der Bernünstigsteit des Willens her und ist so an sich vernünstig, aber in sichhe Form der Ummittelbarteit andsgelassen, ist er noch nicht in Form der Bernünssigkeit. Dieser Inhalt ist zwar für mich der Weinige süberhaupt; diese Form und jener Inhalt sind aber noch verschieden, — der Wille ist so in sich endlischer Mille.

Die empirische Psiphologie ergästt und beschreibt biese vorginissen und die sich darauf gründentent Bedürstiffen, wie sie dieselben in der Ersabrung vorsinder oder vorzusstuden vermeint und sindt auf die gewöhnliche Wesselbiesen gegebenen Stoff zu flassissieren. Was das das Objetertive dieser Triebe und wie dassisch in seiner Wahrtheit ohne die Form der Unvernünssigkeit, in der es Trieb ist, und wie es ungleich in seiner Erstienn gestaltet ist, davon witen.

Jusab. Triebe, Begierden, Reigungan hat auch das Shier, aber das Thier hat feine Willen, und muß dem Triebe gehorchen, wenn nichts Neuspers es abhäll. Der Meusch steht aber als das ganz Undestimmte über den Trieben und kann sie als die sie sienhelmen und sehen. Der Trieb ist in der Natur, aber das ich sie sieh und else Achter liege, sängt von meinem Willen ab, der sie dis das das das das das der in der Natur liegt, nicht berufen kann.

§. 12.

Das System beies Infalts, wie es sich im Willen unmittelbar vorssindet, ift-nur als eine Menge umd Manniglatigiet, von Trieben, deren jeder ber Meinige üb erhaupt neben andern, umd zugleich ein Mügemeines umd Undestimmikes sis, das vielerlei Gegenstände und Weisen der Befriedigung hat. Daß ber Wille sich in biefer gedoppelten Undesstammistet die Form der Einzelnheit giebt (§. 7.), sie er beschlichend und um als beschließender Wille überhaupt ist er wirstlicher Wille.

Gongle

Statt etwas befchließen, b. h. bie Undeftimmtheit, in weich we eine Politie ber and ber andere Infait jundifft nur ein möglicher ift, auffeben, jab i mifere, Sprach auch ben Ausbruck: fich entschileßen, indem die Undestimmtheit des Billiens selbst, als das Neutrale aber unreddich befruchtete, der Ulteim alles Dafeyns, in sich die Verfümmungen und Juvede emballt und sie nur aus sich betwordfindt.

S. 13.

Durch das Beschließen set der Wille sich als Willen eines beiten und bei den sich hinne gegen Andere durch erfestenen. Außer diese Erde Erde ist das Bewußsten (s. 8.) ist der numittelbare Wille aber um des Unterschliede seiner Form und seines Industrie (s. 11.) willen sormell, es seumt bem und ab abstratte Beschliegen, als solches, zu, und der Industrief und nicht der Industrief der Schließen, als solches, zu, und der Industrief ist noch nicht der Industrief der Verleiben.

Der Intelligeng ale benfend bleibt ber Gegenstand und Inhalt Allgemeines, fie felbft verhalt fich ale allgemeine Thatigfeit. 3m Billen bat bas Allgemeine zugleich mefentlich bie Bebeutung bes Meinigen, ale Gingelnbeit und im unmittelbaren b. i. formellen Willen, ale ber abftraften, noch nicht mit feiner freien Allgemeinheit erfüllten Gingelnheit. 3m Billen beginnt baber bie eigene Enblichfeit ber Intelligeng und nur baburch, bag ber Wille fich um Denfen wieber erhebt, und feinen 3meden bie immanente Allgemeinheit giebt, hebt er ben Unterschied ber Form und bes Inhalts auf und macht fich um obieftiven. unendlichen Willen. Diejenigen verfteben baber wenig von ber Ratur bes Denkens und Wollens, welche meinen, im Willen überhaupt fen ber Menich unenblich, im Denken aber fen er ober gar bie Bernunft beschränft. Infofern Denfen und Wollen noch unterschieben find, ift vielmehr bas Umgefehrte bas Wahre und bie benfenbe Bernunft ift als Bille bieß, fich gur Enblichfeit zu entichließen.

Jufab. Ein Billig, ber nichts beichliche, ift fein wirftichter Billie; ber Charafterlose fommt nie jum Beschließen.
Der Grund bes Jauderns fannt auch in einer Järtlissseite
bes Gemüths liegen, welches weiß, dog im Beschimmen es
sich mit ber Endichteit einläßt, sich eine Schrante seht, und
ble Unendichseit ausgieder: es will aber nicht ber Zwalitischen
lingen, die es beabschichigt. Ein solches Gemüth ist ein
voltes, wenn es auch ein schabes seyn will. Ber Großes
will, jagt Göbte, muß sich beschwärten sonnen. Durch das
Beschließen allein tritt der Menich in die Weltflichseit, wie
sauer es ihm auch wird, denn de Texpleit will aus dem
Vriten im sich nicht herausgehen, in der sie sie eine allegmeine Wöglichteit beischält. Aber Wöglichseit sie noch nicht
Wirtlichfeit. Der Wille, der seiner zieher ist, vertiert sich
darum im Vestimmten noch nicht.

## §. 14.

Der enbliche Wille, als nur nach der Seite der Korm sich in sich reslectivendes um de si sich sich geweide unendliches 3ch (8. 5.) sieht über dem Anhalt, den unterschiedenen Artischen, so wie über den weitern eitzelnen Arten ihrer Berwirtlichung und Befriedigung, wie est zugleich, als nur sormell unendliches, an diesen Anhalt, als die Bestimmungen seiner Nanur und seiner dussern Wirtlichtet, jedoch als unsefinimetes nicht an diesen oder jenen Inhalt, gedunden ist (8. 6 u. 11.). Dersiche ist inspesien der Weiter auch nicht, und 3ch die Möglicher, als der Meilig zu sein vor auch nicht, und 3ch die Möglichett, mich zu iesem die jen ober auch nicht, und 3ch die Möglichett, mich zu iesem die jen ober auch nicht, und 3ch die Möglichett, mich zu iesem die jen diesem der einem andern zu bestimment, — unter viesen für dassiehen ach beiser Seite dußern Bestimment, — unter viesen für dassiehen ach beiser Seite dußern Bestimment, — unter viesen

### §. 15.

Die Freiheit bes Willens ift nach biefer Bestimmung Wills für — in welcher bieß beibes entsalten ist, die freie von allem abstrachirende Resservion und die Abhängigsteit von dem innerlich ober außerlich gegebenen Inhalte und Stoffe. Well biefer an sich als Zweif nothwendige Inhalt zugleich gegen jene Resterion als Möglicher bestimmt ist, so ist die Willfir die Zufälligkeit, wie sie als Wille ist.

Die gewöhnlichfte Borftellung, Die man bei ber Freiheit hat, ift bie ber Billfur, - bie Mitte ber Reflerion amiichen bem Willen ale bloß burch bie natürlichen Triebe beftimmt, und bem an und fur fich freien Billen. Menn man fagen bort, bie Freiheit überhaupt fen bieg, bag man thun fonne, mas man wolle, fo fann folche Borftellung nur fur ganglichen Mangel an Bilbung bes Gebanfens genommen werben, in welcher fich bon bem, mas ber an und für fich freie Wille, Recht, Gittlichfeit u. f. f. ift, noch feine Abnung findet. Die Reflerion, Die formelle Allgemeinheit und Ginheit bes Gelbftbewußtfeins, ift bie abftrafte Gemigheit bes Willens von feiner Freiheit, aber fie ift noch nicht bie Bahrheit berfelben, weil fie fich noch nicht felbft jum Inhalte und 3mede hat, ble subjeftive Geite alfo noch ein anberes ift, als bie gegenständliche; ber Inhalt biefer Celbftbeftimmung bleibt beswegen auch ichlechthin nur ein Enbliches. Die Willfur ift, ftatt ber Wille in feiner Wahrbeit zu fenn, vielmehr ber Bille als ber Biberfpruch. -In bem gur Beit ber Wolfischen Metaphofif vornehmlich geführten Streit, ob ber Wille wirflich frei, ober ob bas Biffen von feiner Freiheit nur eine Taufchung fen, mar es Die Billfur, Die man vor Augen gehabt. Der Determis nismus hat mit Recht ber Gewißheit jener abftraften Selbstbestimmung ben Inhalt entgegengehalten, ber als ein porgefundener nicht in jener Gewißbeit enthalten und baber ihr von Mußen fommt, obgleich bieg Mugen ber Trieb, Borftellung, überhaupt bas, auf welche Beife es fen, fo erfüllte Bewußtseyn ift, bag ber Inhalt nicht bas Eigene ber felbft bestimmenben Thatigfeit ale folder ift. Inbem biermit nur bas formelle Glement ber freien Gelbitbeftimmung in der Willfür immanent, das andere Element aber ein ihr gegebened ift, so fann bie Willfür allerdings, wenn sie die Freiheit son soll, eine Täufchung genannt werben. Die Freiheit in aller Reslerionsphilosophie, wie in der Kanrifichen und bann ber Friesischen wollendeten Versicht, jung dung der Kantischen, jit nichts anders, als jene formale Selbstucksischei.

Bufan. Da ich bie Moglichfeit babe, mich bier ober bort ju bestimmen, bas beißt, ba ich mablen fann, fo befige ich Willfur, was man gewöhnlich Freiheit nennt. Die Wahl, Die ich habe, liegt in ber Allgemeinheit bes Willens, baß ich Diefes ober Benes zu bem Meinigen machen fann. Dieg Meinige ift ale befonberer Inhalt mir nicht angemeffen, ift alfo getreunt von mir, und nur in ber Doglichfeit bas Meinige zu fenn, fo wie ich bie Möglichfeit bin, mich mit ihm gusammenguschließen. Die Wahl liegt baber in ber Unbestimmtheit bes 3ch, und in ber Bestimmtheit eines 3nbalte. Der Wille ift also biefes Inhalts willen nicht frei. obgleich er bie Geite ber Unendlichfeit formell an fich hat; ibm entspricht feiner biefer Inhalte: in feinem bat er mabrhaft fich felbit. In ber Willfur ift bas enthalten, bag ber Inhalt nicht burch bie Natur meines Willens bestimmt ift ber Meinige ju fenn, fonbern burch Bufalligfeit: ich bin alfo ebenfo abhangig von biefem Inhalt, und bieß ift ber Biberfpruch, ber in ber Willfur liegt. Der gewöhnliche Menfch glaubt frei zu fenn, wenn ihm willfürlich zu hanbeln erlaubt ift, aber gerabe in ber Willfur liegt, bag er nicht frei ift. Wenn ich bas Bernunftige will, fo handle ich nicht als partifulares Individuum, fonbern nach ben Begriffen ber Sittlichfeit überhaupt: in einer fittlichen Sandlung mache ich mich nicht felbft, fonbern bie Sache geltenb. Der Menich aber, indem er etwas Berfehrtes thut, lagt feine Bartifularitat am Deiften hervortreten. Das Bernünftige ift die Annöftraße, wo jeder geht, wo niemand sich auszeichnet. Wenn große Künstler ein Wert vollenden, so kaun man spagen: so mig est sonn de heiße, des Künsileres Partifularität ist ganz verschwunden und keine Manier erscheint darin. Phibliod hat kinn Manier; die Geefallt sieht leit und tritt hervor. Aber is schlecher der Künsiler ist, besto mehr sieht man ihn stelh, seine Partifularität und William. Veleibt man bei der Vertrachung in der Willisste schen, daß der Mensch der ber kinn bei der Wensch, daß der Mensch der heit der hand die sieht siehe der Mensch der heit de

#### S. 16.

Das im Entsching Gewählte (s. 14.) fann der Wille ebenso wieder aufgeben (s. 5.). Mit eine Wössschisseit aber ebens öber jeden andern Inhalt, den er an die Stelle seht, und in's Une nd liche sort sinausungehen, kommit er nicht über die Endlichteit hinaus, weil jeder solcher Inhalt ein von der Form Verschiedenses, hiermit ein Endliches, und das Entgegengesehte der Bestimmtheit, die Undeskimmtheit, — Unentschlossendste oder Abfraktion, mur das andere geleichfalls einseitige Woment ist.

# §. 17.

Der Wiberspruch, welcher die Wilfir ist (8. 15.), hat als Dialetist der Triebe und Reigungen die Erscheitung, daß est fie fich gegensteitig fören, die Vefriedigung des Einen die Unterordnung oder Aufopserung der Vefriedigung des Andern sordert
u. f. s., und indem der Trieb mur einsache Richtung seiner Bestimmtheit sis, das Waass somit nicht in sich selbs hat, so sis
die unterodnende oder auspestende Bestimmen das unställige Entscheiden der Wilfire, sie versahre nun dadel mit berechnenden
Berstande, dei welchem Triebe mehr Bestiedigung zu gewinnen
fen, oder nach welcher anbern beliedigen Richtsch.

Bu fas. Die Triebe und Neigungen find jundeht 3nhalt des Billiens, und nur die Resteinen steht über deutschen der jeder biese Eriebe werden selbst treibend, deutschen, die nander, siden sich, und wollen alle defriedigt werden. Wenn ich num mit spintenanseung aller anderen mich sloß in einen dersiehen hineitlage, so besinde ich mich in eine zeriebe renden Beschaftsteit, denn ich habe meine Allgemeinheit eben daburch aufgegeben, welch ein Susseun aller Triebe ist. Gebenso wenig ist aber mit einem bloßen Unterordnen der Eriebe gehossen, worauf der Wesseunk gewöhnlich sommt, weil bier sein Maaß dieser Amordnung zu geben ist, und die Forderung daher gewöhnlich in die Langweiligfeit allgemeiner Webensatzen aussalich.

## §. 18.

In Anschung der Beurtheilung der Triebe hat die Dialeftif die Erfdeimung, daß als immanent, somit positite, die Bestimmungen ded unmitteldaren Willend gut sind; der Meusch heißt so von Katur gut. Insosern sie aber Naturbestimmungen, also der Freiheit und dem Begriffe des Geistes überhaupt enlyegen und das Negative sind, sind sie auszurotten; der Mensch heißt so von Natur bose. Das Entschende ir die eine ober die andere Behauptung ist auf diesem Standpuntte gleichfalls die sindsettive Willitier.

Jusa. Die christliche Leine, daß der Wenich von Ratur bose sey, stecht höher wie die andere, die ihn sür gut bilt; ihrer philosophischen Amslegung gusches ihr seine ju justien. Als Geift ist der Menich ein freies Wesen, das die Stellung hat, sich nicht durch Raturimpusse, bestimmen zu lassen. Der Wenich, als im unmittelbaren und ungefelldeten Jusanke, ist daher in einer Lage, in der er nicht sein soll und von der er sich bestein muß. Die Leine on der Erbsünde, ohne weiche das Christenshum nicht die Religion der Tetelkeit wöre, dat dies Bedeutung.

L žec Cong

#### S. 19.

In der Forberung der Reinigung der Triebe liegt die allgemeine Borftellung, daß sie von der Form ihrer unmittelbareen Naturbestimmtheit und von dem Subsettiven und Jufälligen des Inhalts befreit und auf ihr subsentielles Wesen zurückzeführt werden. Das Wahrhafte biefer unbestimmten Forberung ift, daß die Vernünfige System der Willemsberstimmung seven; sie so aus dem Begriffe zu sassen, ist der Sphismischer bei Bestimischer bei Bestimischer Bestimischer Bestimmung seven; sie so aus dem Begriffe zu sassen, ist der Inhalts der Willemschaft des Bechts.

Der Inhalt biefer Wiffenschaft kann nach allen feinen eingelem Momenten 3. B. Recht, Eigenthyum, Weralitä, Samillie, Staat in 1. f. in der Form vorgetragen werden, daß der Arcied zum Eigenthyum, ur Woralitä, auch den Tried zum Eigenthyum, ur Woralitä, auch den Tried bum Eigenthyum, ur Woralitä, auch den Tried der Geschlichke, den Tried zur Geschligfeit n. f. f. dade. Will man fatt beser Form der empirischen Phishologie vorsuchmer Weise eine philosophische Gestalt haben, so ist die roch eine philosophische Gestalt haben, so ist die Thank werden, was, wie worhin bemerkt worden, in neuere Zeit sin Philosophische Gegotten hat und noch gilt, wohlfeil damit zu besommen, daß man sagt, der Wensch sinde That auch eines Verwüßstehns in sich, daß er das Recht, Eigenthyum, dem Staat u. f. f. wolle. Weiterhin wird eine andere Korm bessehen Inhalts, der siere in Gestalt won Trieden erichsein, nämlich der von Pflicheten, eintreten.

## §. 20.

Die auf die Triebe sich beziehende Resterion bringt, als sie worstellend, berechnend, sie unter einander und dann mit ihren Mitteln, Tolgen u. f. f. und mit einem Gangen der Befriedigung — ber Glüdfeligkeit — vergleichend, die formelle Allgemeinheit an diesen Stoss, und reiniget denseiben auf dies äußerliche Besie von seiner Robsheit und Barbarel. Dies herwortreiben der Allgemeinheit des Densens ist der absolute Werth der Vollender und bei Renth der Vollender und der de

Bufas. In ber Gludfeligfeit hat ber Gebante icon eine Macht über ble Naturgewalt ber Triebe, indem er nicht mit bem Augenblidlichen gufrieben ift, fonbern ein Ganges von Glud erhelicht. Es banat biefes infofern mit ber Bilbung gufammen, ale lettere es ebenfalle ift, welche ein Illgemeines geltend macht. In bem Ibegl von Glüdfeligfeit liegen aber zwei Momente: erftens ein Allgemelnes, bas hoher ift ale alle Befonberhelten; ba nun aber ber 3nhalt biefes Allgemeinen wieberum ber nur allgemeine Bemuß ift, fo tritt bier noch einmal bas Einzelne und Befonbere, alfo ein Endliches auf, und es muß auf ben Trieb jurudgegangen werben. Inbem ber Inhalt ber Gludfeligfeit in ber Subjeftivltat und Empfindung eines Jeben liegt, ift biefer allgemeine 3med feiner Geits partifular, und in ihm alfo noch teine mahre Ginheit bes Inhalts und ber Form vorhanden.

## §. 21.

Die Wahrheit aber biefer formellen, fitt fich unbestimmten und ihre Bestimmtheit an jenem Stoffe vorfinbenden Allgemeinbeit, ift die sieh bestimmende Allgemeinheit, der Wille, die Breiheit. Indem er die Allgemeinheit, sich selbst, als die unendliche Form zu seinem Inhalte, Gegenstande und Ived hat, ist er nicht nur der an sich, sondern ebenso der für sich frete Wille — die wahrhafte Idee.

Das Selbstemußisen bes Willens, als Woglerte, Arche ist Innicid, wie bas Similide überhampt die Ausgerlichtet und bamit das Amstrichfern bes Selbstemußisens de zeichnet. Der reflectfrende Wille hat die zwei Einmeite, ienes Similige und die dennette Milgeneichniet; der an und für sich jevende Wille hat den Willen felbf als folden, hiemit sich in siener Allgemeinheit, zu seinen Sezisch hiemit sich in siener Allgemeinheit, zu seinem Gegenstande, — der Milgemeinheit, woche der die fist, daß der Ummitselbarfeit der Andeirichfelt umd die Partitut

laritat, mit welcher ebenfo bie Ratürlichfeit behaftet, als fie von der Reflerion bervorgebracht wird, in ihr aufgeboben ift. Dieß Aufbeben aber und Erheben in's Allgemeine ift bas, mas bie Thatigfeit bes Dentens beißt. Celbstbewußtfeyn, bas feinen Gegenstand, Inhalt und Brock bis zu biefer Allgemeinheit reinigt und erhebt, thut bieß als bas im Billen fich burchfenenbe Denten. Sier ift ber Bunft, auf welchem es erhellt, bag ber Bille mir als benfende Intelligeng mabrhafter, freier Bille ift. Der Eflave weiß nicht fein Befen, feine Unenblichfeit, Die Freibeit, er weiß fich nicht als Wefen; - und er weiß fich fo nicht, bas ift, er benft fich nicht. Dieß Selbstbewußtfenn, bas burch bas Denfen fich ale Befen erfaßt, und bamit eben fich von bem Bufalligen und Umvahren abthut, macht bas Brincip bes Rechts, ber Moralitat und aller Sittlichfeit aus. Die, welche philosophisch vom Recht, Moralitat, Sittlichfeit fprechen, und babei bas Denten ausschließen mollen, und an bad Gefühl, Berg und Bruft, an bie Begeifterung verweisen, sprechen bamit bie tieffte Berachtung aus, in welche ber Gebante und die Wiffenschaft gefallen ift, inbem fo bie Biffenichaft fogar felbit, über fich in Bergweiflung und in die hochfte Mattigfeit verfunfen, Die Barbarci und bas Gebankenlofe fich zum Brincip macht und fo viel an ihr ware, bem Menichen alle Bahrheit, Werth und Burbe raubte.

Jusas. Wahrheit in der Philosophie heißt das, daß der Begriff der Realität entspreche. Ein Leid sie 2. B. die Realität: die Seele der Begriff: Seele und Leid sollen sich aber angemessen serie in toder Wensch ist daher nach eine Eristeus, aber leine wahrhaste mehr, ein begriffolsc Dassyn debwegen versault der tode Körper. So ist der wahrhaste neben Bestle, das das das der volle, sie Justik, daß das, vas er volle, sien Inglut, denkfich mit ihm se, daß als die die Kreiskeit die Freiskeit wolle.

## §. 22.

Der an und für sich seyende Wille ift wahrhalt unendlich, well sein Gegenstand er seldst, stermit beriebe für ihn nicht ein Anderes doch Schrauft, sondern er darin sielneche mit sich gurückzeicht ist. Er ist serner nicht blose Möglichkeit, Anlage, Bermögen (potentia), sondern das Wirflich-Unendische sinsinium actu), well das Dasyn des Begriffs, ober seine gegenschaftliche Ausgerichtsett bas Junestiche selds ist.

Wenn man daßer nur vom freien Willen, als sichem, prich, ohne die Bestimmung, daßer ber an und für sich sprick Sille ist, so spricht man nur von der Aulage ber Freiheit, oder von dem natürlichen und endlichen Willen (s. 11.) und eben damit, der Worte und der Weitung unerachtet, nicht vom freien Willen. — Indem der Berstand das Unendliche nur als Regatives und damit als ein Zena best leterdick, meint er dem Unendlichen um so mehr Ehren ausgust, je mehr er es von sich weg in die Weite hinaussische und das ein Kremdes von sich entfert. Im freien Willen, je mehr er es von sich weg in die Weite hinaussische und das ein Kremdes von sich entfert. Im freien Willen, das das wahrhaft Unendliche Wilfsteit und Gegenwart, — er selbs sich biefe in sich gegenwartige Idee.

Bus a. Man hat mit Recht bie Unenblichfeit unter bem Bilbe eines Kresses vorgestellt, denn die gerade Linie geht hinaus und immer weiter hinaus, nud deziechnet die bloß ingaziee schiechte Unenblichfeit, die nicht wie de wahre eine Rüdstehr in sich selbst hat. Der freie Wille ift wahrhaft unenblich, denn er ist nicht bloß eine Möglichsteit und Unlage, sondern sein außerliches Dassen ist seine Innerlichseit, er schoft.

# §. 23.

Mur in bicfer Freiheit ift ber Bille schlechthin bei fich, weil er sich auf nichts, als auf sich feloft bezieht, so robe bamit alles Berhätig ber Abhangigkeit von etwas Anderem bin wegfällt. — Er ift wahr oder vielmehr bie Bahtheit felbs, weil sein Bestimmen barin besteht, in seinem Daseyn, b. i. als fich gegeniberstehenbes zu sen, was fein Begriff ist, ober ber reine Begriff bie Anschauung seiner selbst zu seinem Zwecke und Realität hat.

#### 6. 24.

Er ift allgemein, well in ihn alle Beschördnitung und. besondere Eingelnicht ausgehoben ift, als welche allein in der Berdichtenholt des Begriffes und seines Gegentlantes oder Inhalts,
oder nach anderer Form, in der Berichtenheit seines subsettione
Fürschlepuns — und seines Anstalfenns, seiner au sich ließenden und beschließenden Einzelnheit — und seiner Allgemeinheit
seibl. lient.

Die verschiebenen Bestimmungen ber Allgemeinheit ergeben fich in ber Logif (f. Encoflop. ber philof. Wiffenichaften, S. 118-126). Bei biefem Musbrud fallt bem Borftellen junachft bie abftrafte und außerliche ein; aber bei ber an und fur fich fevenben Allgemeinheit, wie fie fich bier bestimmt hat, ift weber an bie Allgemeinheit ber Reflerion, bie Bemeinschaftlichfeit ober bie Allbeit gu benfen, noch an bie abftrafte Allgemeinheit, welche außer bem Gingeinen auf ber anderen Seite fteht, Die abstrafte Berftanbes-3bentitat (§. 6. Anm.). Es ift bie in fich fonfrete und fo für fich fevende Allgemeinheit, welche bie Gubftang, bie immanente Gattung ober immanente Ibee bes Gelbftbewußtfenns ift; - ber Begriff bes freien Billens, als bas über feinen Gegenftand übergreifenbe, burch feine Beftims mung hindurchgehenbe Allgemeine, bas in ihr mit fich ibentisch ift. - Das an und für fich sevende Allgemeine ift überhaupt bas, mas man bas Bernunftige nennt und mas nur auf biefe fvefulative Beife gefaßt merben fann.

## §. 25.

Das Gubjeftive beißt in Anfehung bes Willens über-

haupt bie Seite seines Selbstbewußtsenns, der Einzelnheit (§. 7.) im Unterschiede von seinem an sich sewenn Begriffe, daher heißt seine, Subschiftlichte von leinem an sich sewennen Begriffe, daher heißt siene Serm, die absolute Einheit des Selbstewußsignen mit sich, in der es als 3ch Schiedelthin innerlich und abstrattes Beruhen auf sich jit — die ertein Gewißheit sieher seines siehet; Ab die Besonderschiede als die Willfür und der zusätlige Indahr beschieder Ivon der alle Willfür und der zusätlige Indahr beschieder Ivon der einseinige Tom (§. 8.), inspiene das Gewollte, wie es seinem Inhalte nach sen, nur erst ein dem Selbstbewußsisch angehöriger Inhalt nund sen, nur erst ein dem Selbstbewußsisch angehöriger Inhalt nund mandsessübrter Investiff.

#### S. 26.

Der Wille a) insofern er sich selbst ju seiner Bestimmung hat und so seinem Begriffe gemäß und wahrhaftig ift, sit der sollechtstein obsektive Wille, \( \beta \) der obsektive. Wille aber, als ohne die unendliche Korm des Selbstdewußtseyns ist der in sein Obiset oder Justand, wie er seinem Inhalte nach beschaffen sey, versentre Wille — der tindliche, nittliche, wie der stille vische, abergalfabissisch en. f. f. — y) Die Obsektivität ist endlich die einseitige Korm im Gegensale der subsektiven Willensbestimmung, hiermit die Unmittelburseit des Oasspuns, als außerer liche Ersteunz; der Wille wird sich in biesen Sinne erst durch die Aussissium gemen der burch die Aussissium gemen der der betreit der Willensbestimmung, hiermit die Wille wird sich in diesen Sinne erst durch die Aussissium geiner Iwerde obsektiven.

Diefe logischen Bestimmungen von Subjettivität und Distribitiat sind hier in der Absäch befonders ausgesührt worden, um in Anschung ister, do sie in der Holge oft gebraucht werden, ausdrücklich zu bemerken, daß es ihnen wie andern Unterschieden und entgegengeschen Restlerionsbestimmungen geht, um ihrer Endlichteit und daher ihrer bialestischen Nahm willen in ihr Entgegengesches siedersgegen. Andern solden Bestimmungen des Gegensages bleist sieden ihre Bedeutung sest Ausgeschafte bei der Anderschieden werden bestimmt den Bestimmungen der Gegensages bleist sieden ihre Bedeutung sest Ausgeschafte und Berstand, inden sier Bedeutung oft für Borstellung und Berstand, inden sier Stentistät noch als ein Innerstückes ist. Am Billen

bingegen führen folde Gegenfate, welche abitrafte und gugleich Bestimmungen von ihm, ber nur ale bas Ronfrete gewißt werben fann, fenn follen, von felbit auf biefe ihre 3bentitat und auf bie Berwechelung ihrer Bebeutungen; - eine Berwechslung, bie bem Berftanbe bewußtlos nur begegnet. - Co ift ber Bille, ale bie in fich fevenbe Freiheit, Die Gubieftivitat felbft, Diefe ift bamit fein Begriff und fo feine Dbjeftivitat; Endlichfeit aber ift feine Gub-· jeftivitat, im Gegenfabe gegen bie Objeftivitat; aber eben in biefem Gegenfate ift ber Wille nicht bei fich, mit bem Dbjefte verwidelt und feine Endlichfeit befteht eben fomohl barin, nicht fubieftiv zu febn u. f. f. - Bas baber im Wolgenben bas Subjeftive ober Objeftive bes Billens für eine Bebeutung haben foll, bat jebesmal aus bem Bufammenbana zu erhellen, ber ihre Stellung in Begiehung auf die Totalität enthält.

Bufas, Gewöhnlich glaubt man bas Subieftive unb Dbjeftive ftehe fich feft einander gegenüber. Dieß ift aber nicht ber Kall, ba es vielmehr in einander übergebt, benn es find feine abstraften Bestimmungen, wie positiv und negativ, fonbern fie haben ichon eine fonfretere Bebeutung. Betrachten wir gunachft ben Ausbrud fubjeftiv, fo fann bieß beifen ein Bwed, ber mir ber eines bestimmten Gubiefts ift. In biefem Ginne ift ein fehr ichlechtes Runftwerf, bas bie Cache nicht erreicht, ein bloß fubieftives. Es fann aber and ferner biefer Ausbrud auf ben Inhalt bes Billens geben und ift bann ungefahr mit Billfürlichem gleichbebeutenb: ber subjeftive Inhalt ift ber, welcher bloß bem Gubjefte angehort. Go find a. B. fcblechte Sandlungen bloß subjeftive. Dann fann aber ebenfo jenes reine leere 3ch fibjeftiv genannt werben, bas nur fich als Gegenstand bat, und von allem weiteren Juhalt zu abstrahiren bie Kraft befist. Die Subjeftivitat bat alfo, Theils eine gang partifulare, Theils eine bochberechtigte Bedeutung, indem alles, mas ich anerfennen foll, auch bie Aufgabe bat, ein Deiniges zu werben, und in mir Geltung zu erlangen. Dieß ift bie unendliche Sabfucht ber Gubjeftivitat, Alles in biefer einfachen Quelle bes reinen 3ch aufgmmenaufaffen und au vergehren. Richt minber fann bas Objeftive verschieben gefaßt werben. Bir fonnen barunter Alles verfteben, mas wir uns gegenständlich machen, fepen es wirfliche Eriftengen, ober bloge Bedanten, bie wir uns gegenüber ftellen: ebenso begreift man aber auch barunter bie Unmittelbarfeit bes Dafenns, in bem ber 3med fich realifiren foll: wenn ber 3wed auch felbit gang partifular und fubieftiv ift, fo nennen wir ihn boch objettiv, wenn er ericheint. Aber ber objeftive Bille ift auch berjenige, in welchem Bahrheit ift. Co ift Gottes Bille, ber fittliche Bille ein objeftiver. Enblich fann man auch ben Billen objeftiv beißen, ber gang in fein Objett verfenft ift, ben findlichen, ber im Butrauen, ohne fubjeftive Freiheit fteht, und ben fflavifchen, ber fich noch nicht als frei weiß, und beswegen ein willenlofer Wille ift. Objettiv ift in biefem Ginne ein jeber Bille, ber burch frembe Autoritat geleitet, handelt und noch nicht bie unendliche Rudfehr in fich vollenbet hat.

# §. 27.

Die absolute Bestimmung ober, wenn man will, ber absolute Trieb bes freien Geistes (s. 21.), daß ihm seine Freiheit Gegenstand fen — objettiv sowohl in dem Sinne, daß sie als das vermistigs Spstem seiner felbs, als in dem Sinne, daß sie ab vermistigs Spstem siener felbs, als in dem Sinne, daß sie unmittelbare Wirflichfeit sen (s. 26.) — um für sich, als Idea zu sien, was der Wille an sich sit; — der abstratte Begriff der Idea Bellien ist iberhaupt der freie Wille, der den freien Wille will.

#### 28.

Die Thatigfeit bes Willens, ben Wiberfpruch ber Gubjetti-

vitāt und Objeftivitāt aufyuhéva und feine Iwoefe auß jener Beitimmung in blefe übergufejen und in ber Objeftivitāt augleich bei sich zie ubselven, ift außer ber somalen Weise des Bewuglichens (8. 8.), worin die Objeftivität nur als unmittelbare Wicklichtei sie, die wesentliche Entwickelung, die puhantiellen Inhalts der Ive (8. 21.), eine Entwickelung, in welcher der Begriff die aumächst selbs die abstracte Ive gur Tealaitat lipre Systems bestimmt, die als das Eusspanitielle unabhänzig von dem Gegensape eines bloß subsessitätien weefs und seiner Realistung, das siedes die beden Kommen ist.

## §. 29.

Dieß, daß ein Daseyn überhaupt, Daseyn bes freien Billens ift, ift bas Recht. — Es ift somit überhaupt bie Freiheit, als Ibee.

Die Rantifche (Rante Rechtslehre Ginl.) und auch allgemeiner angenommene Bestimmung, worin "bie Beichranfung meiner Freiheit ober Billfur, baß fie mit Bebermaund Willfur nach einem allgemeinen Gefete aufammen besteben fonne, bas Sauvtmoment ift" - enthalt Theils nur eine negative Bestimmung, bie ber Beidranfung, Theils lauft bas Bofitive, bas allgemeine ober fogenannte Bernunftgeset, bie Uebereinstimmung ber Willfur bes einen mit ber Willfür bes anbern, auf bie befannte formelle Ibentitat und ben Cas bes Biberfpruche binaus. Die angeführte Definition bes Rechts enthalt bie feit Rouffe au vornehmlich verbreitete Anficht, nach welcher ber Wille, nicht als an und für fich fevenber, vernünftiger, ber Beift nicht ale mahrer Geift, fonbern ale befonberes Inbivibuum, als Wille bes Gingelnen in feiner eigenthumlichen Willfur, bie fubstantielle Grundlage und bas Erfte fenn foll. Rach bicfem einmal angenommenen Brincip fann bas Bernunftige freilich nur als beschrantent für biefe Freiheit, fo wie auch nicht als immanent Bernunftiges, fonbern mur als ein

äußeres, sormelles Allgemeines heraussommen. Zene Ansicht ist ebenso ohne allen spekulativen Gedentlen umd von dem philosophsichen Begriffe verworfen, als sie in den Köpfeu umd in der Wirtlichfeit Erscheinungen hervorzebracht hat, deren Fürchkerlichfeit mur am der Seichtsgleit der Gedanken, auf die sie sich gründeten, eine Parallele hat.

## §. 30.

Bebe Stufe ber Entwidelung ber 3bee ber Freiheit hat " ihr eigenthumliches Recht, weil fie bas Dasenn ber Freiheit in einer ihrer eigenen Bestimmungen ift. Wenn vom Begenfate ber Moralitat, ber Gittlichfeit gegen bas Recht gesprochen wirb, fo ift unter bem Rechte nur bas erfte formelle ber abstraften Berfonlichfeit verstanden. Die Moralitat, Die Gittlichfeit, bas Staateintereffe ift jebes ein eigenthumliches Recht, weil jebe biefer Bestalten Bestimmung und Dafenn ber Freiheit ift. In Rollifion fonnen fie nur fommen, infofern fie auf gleicher Linie fteben, Rechte gu fenn; mare ber moralifche Standpunft bes Beiftes nicht auch ein Recht, Die Freiheit in einer ihrer Formen, fo fonnte fie gar nicht in Rollifion mit bem Rechte ber Berfonlichfeit ober einem anderen fommen, weil ein folches ben Freiheitsbegriff, Die hodifte Bestimmung bes Beiftes, in fich enthalt, gegen welchen Unbered ein substangloses ift. Aber bie Roltifion enthalt zugleich bieß andere Moment, bag fie beichranft umb bamit auch eins bem anderen untergeordnet ift; mur bas Recht bes Weltgeiftes ist bas uneingeschränft Absolute.

## §. 31.

Die Methode, wie in ber Wiffenschaft der Begriff fic aus ich felbft entwickelt und mur ein immanentes Fortschreiten und hervorbringen ichem Bestimmungen ift — der Fortsgang nicht durch die Bersicherung, daß es verschiedene Berhältniffe gebe, und dann durch das Anwenden des Allgemeinen auf solchen von sont her angenommenen Stoff geschieht, ist hier gleichfalls aus der Logift voraußgeschi.

Das bewegenbe Brincip bes Begriffe, ale bie Befonberungen bes Allgemeinen nicht nur auflosenb, sonbern auch bervorbringend, beiße ich bie Dialeftif, - Dialeftif alfo nicht in bem Sinne, bag fie einen bem Gefühl, bem unmittelbaren Bewußtseyn überhaupt gegebenen Gegenstand, Cas u. f. f. auflöft, verwirrt, berüber und hinüber führt und es nur mit Berleiten feines Gegentheils gu thun bat, - eine negative Beife, wie fie baufig auch bei Blato ericheint. Gie fann fo bas Gegentheil einer Borftellung, ober entschieben wie ber alte Efepticismus ben Wiberfpruch berfelben, ober auch matter Beife eine Unnaberung gur Wahrheit, eine moberne Salbheit, als ihr lettes Refultat anschen. Die bobere Digleftif bes Begriffes ift, Die Bestimmung nicht bloß als Schranfe und Gegentheil, fonbern aus ihr ben positiven Inhalt und Refultat hervorzubringen und aufjufaffen, ale wodurch fie allein Entwidelung und immanentes Fortichreiten ift. Diese Digleftif ift bann nicht außeres Thun eines fubjeftiven Denfens, fonbern bie eis gene Seele bes Inbalte, bie organisch ihre 3meige und Frudte hervortreibt. Diefer Entwidelung ber 3bee als eigener Thatigfeit ihrer Bernunft ficht bas Denfen als fubjeftries, ohne seiner Seits eine Zusipat hinu ju fügen, nur gun Etwas vernünstig betrachten heißt, nicht an ben Gegenstamb von Außen her eine Bernumft hingubrüngen und ihn baburch bearbeiten, sondern ber Gegenstand ift für sich sieht vernünstig; hier ist es ber Geist in seiner Freiheit, die höchste Spige ber selbsstewussten Bernunst, die sich Weistlickleit giebt und als erstlittende Wett erzeugt; die Wissinschaft hat nur das Geschäft, diese eigene Arbeit der Wernunft der Sache zum Bewusssen

§. 32.

Die Bestimmungen in ber Entwidelung bes Begriffs find einer Scits selft Begriffe, anderer Scits, weil ber Begriff wefentlich als Ibee ist, sind fie in ber Form bes Dasseyns, umd die Reise der fich ergebendem Begriffe ist damit zugleich eine Reise von Gestaltungen; so sind fie in der Wissenschaft zu betrachten.

In fpetulatierem Sinn ift die Weife des Dafenn aitens Begriffes und feine Bestimmtheit Eins und baffelbe. Es ist aber zu bemerfen, daß die Momente, deren Restlict eine weiter bestimmte Horm ist, ihm als Begriffsbestimmungen in der wissenschaften Korm ist, ihm als Begriffsbestimmungen in der wissenschaften Ennvirkelung der Idee vorangeben, der nicht in der zeitlichen Ennvirkelung als Gestalungen ihm vorausgehen. So dat die Jeder wie sie als Jamilte bestimmt ist, die Begriffsbestimmungen zur Beraussiehung, als deren Restlictst sie im Golgenden auch für sich sich en Beraussiehungen auch im fohren des Gestaltungen, als Eigentspunserecht, Bertrag, Morcilist u. f. vorhamben sepen, dies sich endere Seite der Entwirkelung, die nur in höher vollendeter Bibung es zu biesen eigensstimmtig gestalteten Daseyn ihrer Womente gebracht bat.

Bufah. Die Boee muß sich immer weiter in sich beftimmen, ba fie im Ansange nur erft abstratter Begriff ift. Diefer anfängliche abstratte Begriff wird aber nie ausgege-

ben, sondern er wird nur immer in fich reicher, und bie lette Bestimmung ift fomit bie reichfte. Die fruber nur an fich senenben Bestimmungen fommen baburd ju ihrer freien Gelbftftanbigfeit, fo aber, bag ber Begriff bie Geele bleibt, Die Alles zusammenhalt, und bie nur burch ein immanentes Berfahren zu ihren eigenen Unterschieben gelangt. Man fann baher nicht fagen, bag ber Begriff ju etwas Reuem fomme, fonbern bie lette Bestimmung fallt in ber Ginbeit mit ber erften wieber aufammen. Wenn auch fo ber Begriff in feinem Dafenn auseinander gegangen icheint, fo ift biefes eben nur ein Schein, ber fich im Fortgange als folder ausweift, indem alle Gingelnheiten in ben Begriff bes Allgemeinen ichließlich wieber gurudfehren. In ben empiriichen Biffenichaften analyfirt man gewöhnlich bas, mas in ber Borftellung gefunden wird, und wenn man nun bas Einzelne auf bas Gemeinschaftliche gurudgebracht bat, fo nennt man biefes alebann ben Begriff. Go verfahren wir nicht, benn wir wollen nur gufeben, wie fich ber Begriff felbft bestimmt und thun und bie Bewalt an, Richts von unferem Meinen und Denten hingugugeben. Bas wir auf biefe Beife erhalten, ift aber eine Reihe von Bebanten, und eine andere Reihe basevenber Gestalten, bei benen es fich fügen faun, bag bie Ordnung ber Beit in ber wirflichen Ericheinung zum Theil anders ift, als bie Ordmung bes Begriffes. Go fann man g. B. nicht fagen, bag bas Eigenthum vor ber Kamilie ba gewesen fen, und trok bem with es vor berfelben abgehandelt. Man fonnte hier alfo Die Frage aufwerfen, warum wir nicht mit bem Sochften, bas beißt mit bem toufret Bahren beginnen. Die Antwort wird fenn, weil wir eben bas Bahre in Form eines Refultates feben wollen, und bagu mefentlich gehort, guerft ben abstraften Begriff felbft ju begreifen. Das, mas wirflich ift, bie Beftalt bes Begriffes, ift uns fomit erft bas Fol-Rechtschilof, 2te Muft.

gende und Weitere, wenn es auch in der Wirflichfeit selbst bas Erfle ware. Unfer Bortgang ift ber, daß die abstraften Fornen fich nicht als für fich bestehend, sondern als unwahre answeisen.

# Cintheilung.

## §. 33.

Rach bem Sinfengange ber Entwidelung ber 3bee bes an und für fich freien Willens ift ber Wille

- A. numittelbar fein Begriff baber abstraft, bie Berfonlichfeit, und fein Dafeyn eine unmittelbare außerliche Sache; - bie Sphare bes abstraften ober formellen Rechts.
- B. ber Wille and bem außeren Dafenn in fich restettirt, als fubjettive Einzelnheit, bestimmt jegem bad Allgemeine, baffebe, Theils als Inneres, bad Gute, Theils als Neugeres, eine vorhandene Welt und biefe beiben Seiten ber Ibee als nur durch einander vermittelt; die Ibee in ihrer Enzweiung ober befondern Eritenz, das Recht des subjettiven Willens im Berhälnig zum Recht ber Wet ind zum Recht bet, aber nur an fich seynden, Ibee; die Sphare der Woralität.
  - C. die Einheit um Bahtheit diefe deiten abfracten Momente, — die gedachte Ives des Guten realistit in dem in fich ressettieren Bissellen und in äufgerlicher Welt; — so daß die Freiheit als die Substang, edenso sehr als Wirflichfeit und Rothwendigsfeit erssitzt, wie als subjektiver Wille; — die Ives in ihrer an und für sich allgemeinen Crisenzz die Stetcheftet.

Die sittliche Substang aber ift gleichfalls

a. natürlicher Beift; - bie Familie,

b. in ihrer Entzweiung und Erfdeinung; - bie burgerliche Gefellicaft, c. der Staat, als die in der freien Selbsständigfeit des dejondern Billens elenfo allgemeine und objektive Kreitheit; — welcher wirtliche und organische Geift a. eines Bolts sich β. durch das Berhältniß der besondern Boltsgeister himdurch, γ. in der Beltsgeischetze zum allgemeinen Beltgeite wirtlich wird und offendart, dessen Recht das Höch feit.

Dag eine Sache ober Juhalt, ber erft feinem Begriffe nad, ober wie er an fich ift, gefett ift, bie Weftalt ber Unmittelbarfeit ober bes Genne bat, ift aus ber ipefulativen Logif vorausgefest; ein Anderes ift ber Begriff, ber in ber Form bes Begriffe fur fich ift; biefer ift nicht mehr ein Unmittelbares. - Gleicherweise ift bas bie Eintheilung bestimmente Brincip porquegefest. Die Gintheilung fann auch ale eine hiftorifche Borausangabe ber Theile angesehen werben, benn bie verschiebenen Stufen muffen als Eutwidelungemomente ber 3bee fich aus ber Natur bes Inhalts felbft berporbringen. Gine philosophifche Eintheilung ift überbaupt nicht eine außerliche, nach irgend einem ober mehreren aufgenommenen Gintheilungsgrunden gemachte außere Rlafuficirung eines vorhandenen Stoffes, fonbern bas immanente Unterscheiben bes Beariffes felbft. - Moralität und Sittlichfeit, Die gewöhnlich enva ale gleichbebeutend gelten, find hier in mefentlich verfchiebenem Sinne genommen. Ingwifden fcheint auch bie Borftellung fie gu unterfcheiben; ber fantifche Sprachgebrauch bebient fich porzugeweise bes Ausbrude Moralitat, wie benn bie praftifthen Principien biefer Philosophie fich burchaus auf biefen Begriff befdranten, ben Standpunft ber Sittlichfeit fogar unmöglich machen, ja felbft fie ausbrudlich gernichten und emporen. Wenn aber Moralität und Sittlichfeit, ihrer Etymologie nach, auch gleichbebeutenb maren, fo hinderte bieß nicht, biefe einmal verschiedenen Worte für verichiebene Begriffe zu benuten.

Bufas. Wenn wir bier vom Rechte fprechen, fo meinen wir nicht bloß bas burgerliche Recht, bas man gewohnlich barunter verfteht, fonbern Moralitat, Sittlichfeit und Beltgeschichte, Die ebenfalls hieher gehoren, weil ber Begriff Die Gebanten ber Bahrheit nach gufammenbringt, freie Bille muß fich junachft, um nicht abftraft ju bleiben, ein Dafenn geben, und bas erfte finnliche Material biefes Dafenne find bie Cachen, bas beifit bie auferen Dinge. Diefe erite Beife ber Freiheit ift bie, welche mir als Eigenthum fennen follen, Die Gobare bes formellen und abstraften Rechts, wogu nicht minber bas Gigenthum in feiner vermittelten Geftalt ale Bertrag, und bas Recht in feiner Berletung ale Berbrechen und Strafe gehoren. Die Freiheit, die wir hier haben, ift bas, mas wir Berfon nennen, bas heißt bas Gubieft, bas frei und amar fur fic . frei ift, und fich in ben Gachen ein Dafenn giebt. Diefe blofe Unmittelbarfeit bes Dafenns aber ift ber Freiheit nicht angemeffen, und bie Regation biefer Bestimmung ift bie Sphare ber Moralitat. 3d bin nicht mehr bloß frei in biefer unmittelbaren Cache, fonbern ich bin es auch in ber aufgehobenen Unmittelbarfeit, bas heißt ich bin ce in mir felbft, im Gubjeftiven. In biefer Cphare ift es, mo es auf meine Ginficht und Abficht und auf meinen 3wed anfommt, indem bie Meußerlichfeit als gleichgultig gefest wird. Das Gute, bas bier ber allgemeine 3med ift, foll aber nicht bloß in meinem Inneren bleiben, fonbern es foll fich realifiren. Der fubjeftive Bille namlich forbert, bag fein Inneres, bas beißt fein 3med, außeres Dafenn erhalte, bag alfo bas Gute in ber außerlichen Erifteng folle vollbracht werben. Die Moralitat, wie bas fruhere Moment bes formellen Rechts, find beibe Abstraftionen, beren Wahrheit erft bie Sittlichfeit ift. Die Sittlichfeit ift fo bie Ginheit bes Willens in feinem Begriffe, und bes Willens bes Gingelnen, bas beifit bes Gubiefts. 3hr erftes Dafenn ift wieberum ein Natfirliches, in Form ber Liebe und Empfinbung, bie Kamilie: bas Inbividuum bat bier feine fprobe Berfonlichfeit aufgehoben, und befindet fich mit feinem Bewußtfein in einem Bangen. Aber auf ber folgenben Stufe ift ber Berluft ber eigentlichen Sittlichfeit und ber fubftantiellen Ginheit zu feben: Die Familie gerfallt, und Die Blieber verhalten fich als felbstiftanbige zu einander, indem mit bas Band bes gegenseitigen Beburfniffes fie umichlingt. Diefe Stufe ber burgerlichen Gefellfchaft hat man haufig fur ben Staat angefeben. Aber ber Staat ift erft bas Dritte, bie Sittlichfeit, und ber Beift, in welchem bie ungeheure Bereinigung ber Gelbftftanbigfeit ber Inbivibualitat, und ber allgemeinen Gubftantiglitat ftatt finbet. Das Recht bes Staates ift baber bober, ale anbere Stufen : es ift bie Freiheit in ihrer fonfreteften Gestaltung, welche nur noch unter bie bochfte absolute Wahrheit bes Weltgeiftes fallt.

## Erfter Theil.

Das abftrakte Mecht.

#### s. 34.

Der an und für sich freie Wille, wie er in seinem abstraften Begriffe ist, ist in der Bestimmthelt der Unmittelbarteit. Bebiefer ist er seine gegen die Bealität negative, nur sich ads straft auf sich besiehende Wirtlichfeit, — in sich einzelner Wille eines Subjekte. Nach dem Momenne der Besonderbeit des Willens hat er einen weitern Install bestimmter Zwecke und als ausschließende Einzelnheit diesen Indalt zugleich als eine dusere, unmittelbur vorzesmidene Welt vor sich.

Jusas. Weim gesagt wirt, der an und für sich freie Wilke, wie er in seinem abstratten Begriffe ift, sie in der Bestimmtset der Unmittelbarteit, so mus dermuter Holgendes verstanden werden. Die vollendete Iver des Wilkinswäre der Jusand, in welchem der Begriff sich völlig realisit dätte, und in welchem das Dassen dessen sich einer dichte nichts als die Embedietung seiner selbst ware. Im Alfrange is der Begriff aber abstratt, das beist alle Bestimmungen sind zuer in ihm enthalten, aber auch nur enthalten: sie sind nur an sich, und noch nicht zur Totalität in sich selbst entwickt. Wenn ich sage, ich bin frei, so ist 3ch noch diese gegensablose Insichsen, dagegen im Werallichen schon ein

Gegenfas ift, benn ba bin ich ale einzelner Bille, und bas Gute ift bas Allgemeine, obgleich es in mir felbft ift. Bier bat ber Bille alfo icon bie Unterfchiebe von Gingelnbeit und Allgemeinheit in fich felbft, und ift somit bestimmt. Aber im Anfang ift ein folder Unterschied nicht vorhanden, benn in ber erften abstraften Einheit ift noch fein Fortgang und feine Bermittelung: ber Wille ift fo in ber Form ber Unmittelbarfeit, bes Genns. Die wesentliche Ginnicht, Die bier ju erlangen mare, ift min, bag biefe erfte Unbestimmts heit felbit eine Bestimmtheit ift. Denn bie Unbestimmtheit liegt barin, bag gwiften bem Willen und feinem Inhalt noch fein Unterschied ift: aber fie felbft, bem Bestimmten entgegengesett, fallt in Die Bestimmung ein Bestimmtes zu fenn: Die abstrafte Identitat ift es, welche bier Die Beitimmtheit ausmacht; ber Bille wird baburch einzelner Mille - Die Rerfon.

§. 35.

Die Allgemeinheit biefes für fich freien Willens fit bie formelle, Die gelbibewußte jonft inhaltelofe einfache Beziehung auf sich in einer Einzelmeit, — bas Subjeft ist intofern Per- fon. In ber Perfonlichfeit liegt, baß ich als Diefer vollkommen nach allen Seien (in innerticher Willfür, Trieb und Beglerbe, jo wie nach unmittelbaren dugerlichen Dafenu) bestimmte und enbliche, boch schlechtjin reine Beziehung auf mich bin und in der Einklichen da innehe in der Enklichet und jo als bas Unendliche, Milegemeine und Areie weiß.

Die Persönlichfeit fangt erft ba an, inisfern bas Subjett nicht bloß ein Schsibenwissiem überhaupt von fich hat als fonfretem auf irgend eine Weise bestimmten, sondern vielmehr ein Selbstbewußissen von sich als vollkommen abftraftem Ich, in welchem alle fonfrete Beschänlichti und Giltigleit negirt und ungsittig is. In der Persönlichfeit sich baher bas Wissien seiner als Gegenstandes, aber alle bund das Denken in die einsache Unendlichkeit erhobenen und daburch mit sich rein-übentischen Gegenstandes. Individuen und Böstler haben noch keine Berstenlichkeit, insefern sie noch nicht zu biesem reinen Denken und Wissen von sich gekommen sind. Der au und für sich sevende Geist unterisched sich daburch von dem erscheinenden Geiste, daß in berschen Bestimmung, worin dieser nur Selbstbewußtsery, — Bewußtigen von sich, aber nur nach dem natürlichen Willen und bessen der dere Wegenschen ist, der Geist sich abstrattes und zwar freies Ich zum Gegenstande und Jweck hat und in Berson ist.

Bufat. Der für fich fevenbe ober abstrafte Bille ift Die Berfon. Das Sochite bes Menfchen ift Berfon gu febn, aber tros bem ift bie bloge Abstraftion Berfon ichon im Ausbrud etwas Berachtliches. Bom Gubjefte ift bie Berfon wesentlich verschieben, benn bas Gubjeft ift nur bie Doglichkeit ber Berfonlichkeit, ba jebes Lebenbige überhaupt ein Subjeft ift. Die Berfon ift alfo bas Subjeft, für bas biefe Subjeftivitat ift, benn in ber Berfon bin ich ichlechthin fur mich: fie ift bie Gingelnheit ber Freiheit im reinen Fürfichseyn. Als biefe Berfon weiß ich mich frei in mir felbit und fann von Allem abstrahiren, ba nichts por mir als bie reine Rerfonlichkeit fteht, und boch bin ich ale Diefer ein gang Beftimmted: fo alt, fo groß, in biefem Raume, und was Alles für Bartifulgritaten noch febn mogen. Die Berfon ift alfo in Einem bas Sobe und bas gang Riebrige; es liegt in ihr biefe Ginheit bes Unenblichen und ichlechthin Enblichen, ber bestimmten Grenge und bes burchaus Grengenlofen. Die Soheit ber Berion ift es, welche biefen Biberipruch aushalten fann, ber nichts Raturliches in fich hat ober ertragen fonnte. §. 36.

<sup>1)</sup> Die Berfonlichfeit enthält überhaupt bie Rechtsfähigfeit und macht ben Begriff und bie selbst abstrafte Grundlage bes

abstraften und baher formellen Rechtes aus. Das Rechtsgebot ift baher: fen eine Berfon und refpettire bie andern als Berfonen.

## S. 37.

2) Die Besonberspeit bes Willens ist wohl Moment bes gangen Bewußsiens des Willens (g. 34.), aber in der abstraften Bernönlichkeit als solcher noch nicht enthalten. Sie ist baher wur vorhanden, aber als von der Parsönlichkeit, der Bestimmung der Freiheit, noch verschieden, Begierde, Bedussnig, Triebe, zufälliges Belieben u. f. f. — Im sommellen Rechte sommt es baher nicht auf bas besondern Suteresse, meinen Rugen oder mein Wohl an — ebenso werig auf den besondern Bestimmungsgrund meines Willens, auf die Einsicht und Albsight.

## s. 38.

In Beziehung auf die konkrete Handlung und moralische und ittliche Berhältnisse ist gegen deren weitern Inhalt das abstratte Recht nur eine Wöglichsteit, die rechtliche Bestimmung, daper nur eine Erlaubnis oder Bestuanis. Die Rechwendstatel viefes Rechts beschränft sich aus demselben Grunde seiner Abitraftion auf das Regative, die Persönlichsteit und das daraus Jolgende nicht zu verleben. Es giebt dacher nur Rechtsverbote, und die positive Form von Rechtsgeboten hat ihrem letzen Inhalte nach das Berbot zu Grunde liegen.

### £ 39.

3) Die beighließende und unmittelbare Einzelnheit der Berson verfalt sich zu einer vorgefindenen Ratur, wechger hierwitt die Personichkeit des Willems als ein Subjektive gegenübersieht, aber biefer als in sich unendich und allgemein if die Beschränkung, nur subjektiv zu seyn, widersprechend und nichtig. Eie ist das Thätige, sie auszuheben und sich Realistä zu geben, oder, was dasselbe ist, jenes Daseyn als das ibrige ut segen.

## 6. 40.

Das Recht ist zuerst bas unmittelbare Dasenn, welches sich die Freiheit auf unmittelbare Weise giebt,

- a) Besith, welcher Eigenthum ift; bie Freiheit ift hier bie bes abstraften Willens überhaupt, ober eben bamit einer einzelnen fich nur zu sich verhaltenben Berson.
- b) Die Person, sich von sich unterschadent, verhält sich zu einer andern Berson und zwar haben beide nur als Sigensthümer für einander Dasspu. Ihre an sich sepende Sbentiklt erhält Eristenz durch das Uebergehen des Sigentshums des Einen in das des Andern mit gemeinsamen Willen und Erhaltung ihres Rechts, im Vertrag.
- e) Ort Wille als (a) in feiner Beziehung auf, fich, nicht von einer andern Perion (b), sondern in fich felbft unterschieden, ift er, als besonderer Wille von fich als an und für sich sevendem verschieden und entgegengefeht, Unrecht und Berbrechen.
  - Die Eintheilung bes Rechts in Berfonen-Sachen-Recht und bas Recht gu Aftionen hat, so wie bie vielen

andern bergleichen Gintheilungen, junadift ben 3med, Die Menge bes vorliegenben unorganischen Stoffe in eine außerliche Ordnung zu bringen. Es liegt in biefem Eintheilen vornehmlich die Berwirrung, Rechte, welche fubstantielle Berhaltniffe, wie Familie und Staat, ju ihrer Borausfegung haben, und folche, die fich auf die bloge abstrafte Berfonlichkeit begieben, kunterbunt zu vermischen. In Diese Berwirrung gehört bie fantische und sonft beliebt gewordene Eintheilung in fachliche, verfonliche und binglichverfonliche Rechte. Das Schiefe und Begrifflose ber Gintheis lung in Berfonen: und Sachenrecht, bas in bem romiichen Rechte zu Grunde liegt, zu entwideln (bas Recht zu Aftionen betrifft bie Rechtspflege und gehört nicht in biefe Ordnung), wurde zu weit führen. Sier erhellt ichon fo viel, bag nur bie Berfonlichfeit ein Recht an Cachen giebt und baber bas perionliche Recht wefentlich Sachenrecht ift. - Sache im allgemeinen Ginne ale bas ber Freiheit überhaupt Acuferliche, wogu auch mein Korper, mein Leben gebort. Dies Cachenrecht ift bas Recht ber Berfonlich : feit ale folder. Bas aber bas im romifchen Rechte fogengnute Berfonenrecht betrifft, fo foll ber Menich erft, mit einem gewiffen status betrachtet, eine Berfon fenn (Heineccii Elem. Jur. Civ., §. LXXV.); im römifden Rechte ift hiermit fogar Die Berfonlichfeit felbft, als gegenüber ber Sflaverei, nur ein Ctanb, Buftanb. Der Inhalt bes romifden fogenannten Berfonenrechts betrifft bann außer bem Recht an Sflaven, wogu ungefahr auch die Rinder geboren, und bem Buftanbe ber Rechtlofigfeit (capitis diminutio) bie Familienverhaltniffe. Bei Rant find vollende Die Ramilienverhaltniffe, Die auf bingliche Weife perfonlichen Rechte. - Das romifche Berfonenrecht ift baher nicht bas Recht ber Perfon als folder, fonbern wenigftene ber befonbern Berfon; - fpaterbin wird fich zeigen,

baß bas Kamilienverhaltniß vielmehr bas Aufgeben ber Berfonlichfeit zu feiner fubftantiellen Grundlage hat. Es fann nun nicht anbere ale verfehrt ericheinen, bas Recht ber befonbere bestimmten Berfon por bem allgemeinen Rechte ber Berfonlichfeit abzuhandeln. - Die perfonlichen Rechte bei Rant find bie Rechte, bie aus einem Bertrage entfteben. baß 3ch etwas gebe, leifte - bas jus ad rem im romiichen Recht, bas aus einer Obligatio entipringt. Es ift allerbings nur eine Berfon, bie aus einem Bertrage zu leiften hat, fo wie auch nur eine Berfon, bie bas Recht an eine folde Leiftung erwirbt, aber ein foldes Recht fann man barum nicht ein perfonliches nennen; jebe Urt von Rechten fommt nur einer Berfon zu und obieftiv ift ein Recht aus bem Bertrage nicht Recht an eine Berfon, fonbern nur an ein ihr Meugerliches, ober etwas von ihr gu Beraufernbes, immer an eine Sache.

# Erfter Abschnitt. Das Eigenthum.

## 3. 41

Die Person muß sich eine außere Sphare ihrer Freiheit geben, um als Ibre zu seyn. Weil die Person ber an und für sich seynebe unendliche Wille in bieser erften noch gang abstration Bestimmung ift, so ist dies von ihm Unterschiedene, was die Sphare seiner Freiheit ansmachen fann, gelechfalls als das von ihm unmittelbar Verschiedene und Trennbare bestimmt.

Jusas. Das Berminstige des Eigenthums liegt nicht in der Bestriebigung der Bedirfnisse, sondern darin, daß sich der Solge Subsektivität der Bersonlichkeit aussehet. Erst im Eigenthume ist die Berson als Bernunst. Wenn auch die erste Realikit meiner Areibeit in einer düperlichen Sach fomit eine schlechte Realität ift, so kann bie abstrafte Perfonlichseit eben in ihrer Unmittelbarfeit fein anderes Dafenn, als in ber Bestimmung ber Unmittelbarfeit haben.

#### . 42.

Das von bem freien Geifte unmittelbar Berfchiebene ift für ibn und an sich bas Acuperliche überhaupt, eine Sache, ein Unfreies, Unperfonliches und Rechtloses.

Sache hat wie bod Objektive die endgegengesehten Bebeitungen, bas eine Mal, wenn man sagt: das ist die Sache, es fommt auf die Sache, nicht auf die Kerfen an, — die Bedeutung des Substantiellen; das andere Mal gegan die Nerson (nämich nicht das besondere Subsistit) fib die Sache das Gegentheil des Substantiellen, das siener Sestimmung nach nur Ausgeführe. — Was für den freien Gest, der vom bloßen Bewußtsen wohl unterschieben werden muß, das Ausgeführe fit, ist es an und für sich, darum ist die Begriffsschimmung der Natur dieß, das Ausgeführe zu der Lieben der Aufgefliche und bie gegriffsschimmung der Natur dieß, das Ausgefliche un ihr selbs zu felbs zu sehr

Busab. Da ber Sache bie Subsettivität abgeht, ift sie nicht bloß bem Subsette, sondern sich siebs bas Acuspetide. Ratum und Beit sind auf biese Weise aufertich. Ich als finnlich, bin selbst äußertich, räumtlich wird settlich. Ich, inden ich sinnliche Anschlich, räumtlich mit settlich. Ich, inden ich sinnliche Anschlich, räumtlich mit gettlich ab, bab fich siebst aus aufchauen, aber bie Seele bes Thieres hat nicht bie Seele, nicht sich siebst am Gegenstaub, sondern im Acuspetiches.

# 43.

Die Person hat als der unmittelbare Begriss und damit auch wesentlich Einzelne eine nachtelliche Erstenz, Sesells an ihr selbs, Abeils als eine solche, zu der sie als einer Aussenwel sich verhält. — Aur von diesen Sachen, als die es unmittelbar, nicht von Bestimmungen, die es durch die Vermittellung des Willens zu werden fähig find, ist hier bei ber Berson, die selbst noch in ihrer ersten Unmittelbarfeit ist, die Rebe.

Beiftige Beidbidlichfeiten, Wiffenichaften, Runfte, felbft Religiojes (Predigten, Deffen, Gebete, Gegen in geweihten Dingen), Erfindungen u. f. f. werben Gegenstande bes Bertrage, anerfannten Cachen in Beife bee Raufene, Berfaufens u. f. f. gleichgesett. Man fann fragen, ob ber Runftler, ber Gelehrte, u. f. f. im auriftifchen Befite feiner Runft. Biffenfchaft, feiner Fahigfeit, eine Bredigt zu halten, Deffe au lefen u. f. m. fen, b. i. ob bergleichen Gegenstande " Sachen fenen. Man wird Anftand nehmen, folche Beichidlichfeiten, Reuntniffe, Gabigfeiten u. f. f. Cachen gu nennen: ba über bergleichen Befit einer Geite ale über Cachen verhandelt und fontrabirt wirb, er anderer Geits aber ein Inneres und Beiftiges ift, fann ber Berftaub über Die juriftifche Qualifitation beffelben in Berlegenheit fenn, ba ibm nur ber Gegenfat: bag Etwas entweber Gache ober Richt. Cache (wie bas Entweber unenblich. Dber endlich), porfcwebt. Renntniffe, Biffenfchaften, Talente u. f. f. find freilich bem freien Geifte eigen und ein Innerliches beffelben, nicht ein Mengerliches, aber ebenfo fehr fann er ihnen burch bie Acuferung ein angerliches Dafenn geben und fie veraußern (f. unten), woburd fie unter bie Beftimmung von Cachen gefest werben. Gie find alfo nicht merft ein Unmittelbares, sonbern werben es erft burch bie Bermittelung bes Beiftes, ber fein Inneres gur Unmittelbarfeit und Meußerlichfeit berabfent. - Rach ber unrechtlichen und unfittlichen Bestimmung bes romischen Rechts waren bie Rinber Sachen für ben Bater und biefer biermit im juriftischen Befite feiner Rinber, und boch wohl ftand er auch im fittlichen Berhaltniffe ber Liebe gu ihnen (bas freilich burch jenes Unrecht fehr geschwächt werben mußte). Es fant barin alfo eine, aber gang unrechtliche

· Bereinigung ber beiben Bestimmungen von Cache und Richt-Sache Statt. - 3m abstraften Rechte, bas nur Die Berfon ale folde, fomit auch bas Befonbere, was jum Dafenn und Sphare ihrer Freiheit gehört, nur infofern jum Gegenftaube hat, als es als ein von ihr Trennbares und unmittelbar Berichiebenes ift, Dieg mache feine wefentliche Bestimmung ans, ober es fonne fie nur erft vermittelft bes fubjeftiven Billens erhalten, tommen geiftige Gefchidlichkeiten, Biffenichaften u. f. f. allein nach ihrem juriftifden Befine in Betracht; ber Befig bes Rorpers und bes Geiftes, ber burch Bilbung, Studium, Gewöhnung u. f. f. erworben wird, und ale ein inneres Eigenthum bes Beiftes ift, ift bier nicht abubanbeln. Bon bem Uebergange aber eines folden geistigen Eigenthums in Die Neußerlichkeit, in welcher es unter Die Bestimmung eines juriftisch-rechtlichen Gigenthums fällt, ift erft bei ber Beraußerung gu fprechen.

S. 44.

Die Berjon hat bas Recht, in jebe Sache ihren Willen gu legen, welche baburch bie Meinige ift, zu ihrem substantiellen 3wecke, ba fie einen solchen nicht in fich felbs hat, fiere Bestimmung und Seele meinen Willen erhalt, — absolutes Jueigenungstrecht bes Menichen auf alle Sachen.

Diejenige sogenamte Phissophie, welche ben ummittelbaren einzelnen Dingen, bem Ulmerpfolichem, Realität im Sime von Selbsspäalubgetet und wahrhaftem Kür- umd Inschule von Selbsspäalubgetet und wahrhaftem Kür- umd Inschulen bie Wahrheit nicht ersemen umd nicht wissen, was das Ding am sich singe ummittelbar wöhertegt. Wenn killend gegen dies Dinge ummittelbar wöhertegt. Wenn sir das Bowussteyn, sür das Anschauen umd Vorstellen die segenannten Außendinge den Selbsspäalubgetet haben, so ist dagegen der Secta Wille der Zecalismus, die Vaadreit solder Wirtsschicht.

Bufas. Alle Dinge fonnen Gigenthum bes Menichen werben, weil biefer freier Bille, und als folder an und fur fich ift, bas Entgegenstebenbe aber biefe Gigenschaft nicht hat. Reber hat alfo bas Recht feinen Willen zur Sache zu machen, ober bie Sache ju feinem Willen, bas beißt mit anberen Worten, Die Gache aufzuheben und zu ber feinigen umgufchaffen; benn bie Sache ale Meußerlichfeit hat feinen Celbftgwed, ift nicht bie unenbliche Begiehung ihrer auf fich felbft, fonbern fich felbft ein Meußerliches. Gin folches Meußerliche ift auch bas Lebenbige (bas Thier), und insofern felber eine Cache. Rur ber Wille ift bas Unenbliche, gegen alles anbere Abfolute, mabrent bas Unbere feiner Geite nur relativ ift. Gich zueignen beißt im Grunde fomit mur bie Sobeit meines Willens gegen bie Sache manifeftiren, und aufweisen, bag biefe nicht an und für fich, nicht Gelbstzwed ift. Diefe Manifestation geschieht baburch, bag ich in bie Sache einen anberen 3med lege, als fie unmittelbar hatte: ich gebe bem Lebenbigen ale meinem Gigenthum eine anbere Seele, ale es hatte; ich gebe ihm meine Seele. Der freie Bille ift somit ber Ibealismus, ber bie Dinge nicht, wie fie find, für an und für fich halt, mabrend ber Realismus biefelben für absolut erflart, wenn fie fich auch nur in ber Form ber Enblichkeit befinden. Schon bas Thier hat nicht mehr Diese realistische Philosophie, benn es gehrt Die Dinge auf, und beweift baburd, buß fie nicht absolut selbststandig find.

## 6. 45

Doß Ich etwas in meiner selhst äußeren Gewalt habe, macht den Bessis and, in wie die besolwere Seite, daß Ich etwas aus matitischem Bedürfnisse, Teiche und der Willfar zu dem Melnigen mache, das besondere Interesse des Bessisch ist. Die Seite aber, daß Ich einer Willse mit im Bessis gegenständlich und hiermit auch erst wirstlicher Wille die, macht das Wahrhafte und Rechtliche darin, die Bestimmung des Eigenthums aus.

Sigenthum zu haben, erscheint in Rücksicht auf bas Bebürfnis, indem dieses zum Ersten gemacht wird, als Mittel; die wahrhalte Stellung aber ist, daß vom Standpunste der Freiheit aus das Eigenthum als das erste Daseyn berfeben, wesemilicher Zweck für sich ist.

#### s. 46.

Da mir im Eigenthum mein Wille als persönlicher, somit als Wille des Einzelnen objektiv wird, so erhält es den Charafter von Privateigenthum, und gemeinschaftliches Eigenthum, das siener Natur nach vereingel bessen werden fann, die Bestimmung don einer an sich ausstellen vereinschaft, in der meinen Mussell zu lassen, für sich Sache der Willfür ihr den Mussell zu lassen, für sich Sache der Willfür ist,

Die Benutung elementarifcher Gegenftanbe ift, ihrer Ratur nach, nicht fabig, ju Brivatbefit partifularifirt ju merben. - Die gargrifden Gefene in Rom enthalten einen Rampf gwifden Gemeinfamfeit und Brivateigenthumlichfeit bes Grundbefiges; bie lettere mußte ale bas vernunftigere Moment, obgleich auf Roften anbern Rechts, bie Dberhand behalten. - Kamilien-Ribeitommiffarifches Eigenthum enthalt ein Moment, bem bas Recht ber Berfonlichfeit und bamit bes Brivateigenthums entgegensteht. Aber bie Bestimmungen, bie bas Privateigenthum betreffen, fonnen hohern Spharen bes Rechts, einem Gemeinwefen, bem Staate untergeordnet merben muffen, wie in Rudficht auf Brivateigenthumlichfeit beim Eigenthum einer fogenannten moralischen Berfon, Gigenthum in tobter Sanb, ber Rall ift. Beboch fonnen folde Ausnahmen nicht im Bufall. in Brivatwillfur, Brivatnuben, fonbern nur in bem vernünftigen Organismus bes Staats begründet fenn. - Die 3bee bes platonifden Staate enthalt bas Unrecht gegen bie Berfon, bes Privateigenthums uufalig ju fenn, als allgemeines Brincip. Die Borftellung von einer frommen ober freundschaftlichen und felbit erzwungenen Berbrüberung ber

Menichen mit Gemeinichast ber Güter und ber Berbannung bes privateigenthümlichen Brincips tann sich ber Gesipmung leicht darbieten, welche die Katur ber Kreischt bes Gesiptes und des Rechts vertenut und sie nicht in ihren bestimmten Momenten ersät. Bad bie morallische ober religiöse Michsich betrifft, so hielt Epistur seine Kreunde, wie sie, einen solchen Bund der Gütergemeinschaft zu errichen, vorhatten, gerade aus dem Grunde davon ab, weil dieß ein Mistrauen beweise, und die einander mistrauen, nicht Freunde ieven. (Dioz. Lasert, l. X. n. VI.)

Jusa. Im Cigenthum ift mein Wille persönlich, die Person ift aber ein Diefes also wird das Eigenthum das Kerfönliche diese Willend. Da ich meinem Willen Dalespu turch das Eigenthum gebe, so muß das Eigenthum auch die Bestimmung haben, das Diefe, das Weine zu seyn. Dies ist die weichtige Echre von der Rochprendigiet des Ptiev vateligenthums. Wenn Ausnahmen durch den Staat gegemacht werden tönnen, so ist es dood dieser allein, der sie machen kann: häusig it aber von demselben, namentlich in unserer Zeit, das Privateigenthum wieder hergestellt worden. So haben 3. B. viele Staaten mit Necht die Ktöfter aufgehoent, weil ein Gemeinwesen leptlich tein solches Necht am Gigenthum da, als die Person.

§. 47.

Mis Person bin 3ch felbft unmittelbar Einzelner, — besteit in seiner weitern Bestimmung gundist: 3ch bin lebenbeg nie beiem organissen dorper, welcher mein bem Inhalte nach allgemeines ungetheiltes außerred Dafeyn, die reale Wöglichfeit alles weiter bestimmten Dafeyns fit. Aber als Berson habe ich zugleich mein Leben und Körper, wie andere Sachen, mur insofern es mein Bille ift.

Daß 3ch nach ber Seite, nach welcher 3ch nicht als ber für fich fevenbe, sonbern als ber unmittelbare Begriff eriftire, lebendig bin und einen organischen Körper habe, beruht auf bem Begriffe bed Lebend und bem bes Gesites als Seele, — auf Momenten, die aus ber Naturphilosophie ausgenommen find.

Ich habe biefe Glieber, bas Leben nur, infofern ich will; bas Thier fann fich nicht felbst verstümmeln ober umsbringen, aber ber Mensch.

Bufat. Die Thiere haben fich zwar im Befit; ihre Seele ift im Befit ihres Rorpers, aber fie haben fein Recht auf ihr Leben, well fie es nicht wollen.

**§.** 48.

Der Körper, inssserier er unmittelbares Dassen, ist, sie er den Geiste uicht augemessen; um williges Drygan und befeeltes Mittel besselben zu senn, muß er erst von ihm in Besis genommen werden (8. 57.). — Aber für Andere bin ich wesentlich ein Freies in meinem Körper, wie ich ihn unmittelbar habe.

Rur weil 3ch ale Freies im Korper lebenbig bin, barf biefes lebenbige Dafenn nicht jum Laftthiere migbraucht merben. Jufofern 3ch lebe, ift meine Geele (ber Begriff unb hoher bas Freie) und ber Leib nicht geschieben, biefer ift bas Dasenn ber Freiheit und Ich empfinde in ihm. Es ift baber nur ibeelofer, fophiftifcher Berftanb, welcher bie Untericheibung machen fann, bag bas Ding an fich, bie Geele, nicht berührt ober angegriffen werbe, wenn ber Rorper miffbanbelt und bie Eriftens ber Berfon ber Gewalt eines Unbern unterworfen wirb. 3ch fann mich aus meiner Griftens in mich gurudgieben und fie gur außerlichen machen. - bie besondere Empfindung aus mir hinaushalten und in ben Reffelu frei fevn. Aber bieß ift mein Bille, fur ben Unbern bin 3ch in meinem Rorper; frei fur ben Anbern bin ich nur ale frei im Dafenn, ift ein ibentifcher Cab. Meinem Rorper von Anbern angethane Gewalt ift Dir angethane Bewalt.

Daß, weil Ich empfinde, die Bertifptung und Gewalt gegenwärtig berührt, macht den Unterficie wischen an gegenwärtig berührt, macht den Unterficie wischen verfönlicher Beleidigung und zwischen Berlepung weines äußern Gigentsbund, als in welchem mein Wille nicht in dieser unmittelbaren Gesenwart und Värfischsteit ist.

## s. 49.

Im Berhaltniffe zu äußerlichen Dingen ift bas Bernünftige, daß Ich Eiger bie Seite bes Befonderen aber begreift die fubjettiven Iweafe, Bedünfniffe, die Billitür, die Tallente, Aufgret Umfatine u. f. f. (§. 45.), siervom hängt der Besib bloß als solcher ab, aber diese besondere Seite ist in diese Sphäre der abstracten Persönlächseit noch nicht identisch mit der Treichiet gesetzt. Bas und wie viel Ich besibe, ist daher eine rechtliche Justifiliafeit.

In ber Berfonlichfeit find bie Debrern Berfonen, wenn man bier von Mehrern fprechen will, wo noch fein folcher Untericbied Statt finbet, aleich. Dieß ift aber ein leerer tautologifcher Cap; benn bie Berfon ift ale bas Abstrafte eben bas noch nicht Besonberte und in bestimmtem Unterichiebe Gefette. - Gleichheit ift bie abstrafte 3bentitat bes Berfianbes, auf welche bas refleftirenbe Denfen unb bamit bie Mittelmäßigfeit bes Geiftes überhaupt, junachft verfällt, wenn ihm bie Begiebung ber Ginbeit auf einen Unterschied vorfommt. Sier ware bie Bleichheit nur Bleichheit ber abstraften Berfonen ale folder, außer welcher eben bamit Alles, mas ben Befig betrifft, biefer Boben ber Ungleichheit, fallt. - Die bieweilen gemachte Forberung ber Gleichheit in Austheilung bes Erbbobens ober gar bes weiter porhandenen Bermogens, ift ein um fo leererer und oberflachlicherer Berftant, ale in biefe Befonberbeit nicht nur bie außere Naturgufälligfeit, fonbern auch ber gange Umfang ber geiftigen Ratur in ihrer unenblichen Beiowberseit und Berschiedensteit, so wie in ihrer zum Erganismus entwickten Bernumft fallt. — Bon einer Ungerechtigsfeit der Natur über ungleiches Aussthellen des Bestgese und Bermögens sann nicht gesprochen werden, deun die Nanu sit nicht frei, und durum weber gerecht, noch ungerecht. Daß alle Mensschen ihr Ausbannen für ihre Bedürfnusse das des gesprochen, zwar wohlgemeinter, aber, wie das bloß Wehsschen, zwar wohlgemeinter, aber, wie das bloß Wehsschen überfnaupt, nicht Schieftress seyender Wursch, Abeils ist Ausstammen etwas Anderes als Bestis und gehört einer andern Sphäre, der bürgerlichen Gesellichen zu.

Bufas. Die Bleichheit, bie man etwa in Begiebung auf bie Bertheilung ber Guter einführen mochte, murbe, ba bas Bermogen vom Bleiß abhangt, ohnehin in furger Beit wieber gerftort werben. Bas fich aber nicht ansführen läßt, bas foll auch nicht ausgeführt werben. Denn bie Menfchen find freilich gleich, aber nur ale Berfonen, bas beißt, rudfichtlich ber Quelle ihres Befiges. Demgufolge mußte feber Menfch Eigenthum haben. Will man baher von Gleichheit fprechen, fo ift es biefe Bleichheit, bie man betrachten muß. Außer berielben fallt aber bie Bestimmung ber Befonderheit, die Frage, wie viel ich befige. Sier ift bie Behauptung falfch, bag bie Berechtigfeit forbere, bas Gigenthum eines Beben folle gleich fenn; benn biefe forbert nur, baß jeber Eigenthum haben folle. Bielmehr ift bie Befonberheit, bas, wo gerabe bie Ungleichheit ihren Blat bat, und bie Gleichheit mare bier Unrecht. Es ift gang richtig, baß bie Menfchen häufig nach ben Gutern ber Unberen Luft befommen; bieß ift aber eben bas Unrecht, benn bas Recht ift bas, was gleichgultig gegen bie Befonberheit bleibt.

§. 50.

Daß bie Cache bem in ber Beit jufallig Erften, ber fic .

in Besis nimmt, angehört, ift, weil ein Zweiter nicht in Besis nehmen kann, was bereits Eigenthum eines Andern ift, eine sich numittelbar verstehende, überstüffige Bestimmung.

3ufab. Die bishertigen Bestimmungen betrasen haupelschlich in Sah, daß die Perstenlichseit Dassen im Gigengenthum haben misse. Das nun der erste Bestipergreisend und Gigenthümer seh, geht aus dem Gesagten hervor. Der Erste ist nicht daburch rechtlicher Gigenthümer, woll er der Erste ist, sondern weil er freier Wille ih, denn erst daburch, daß ein Underer nach ihm foumer, wied er der Grife.

6. 51.

Bum Gigenthum als bem Dasepn ber Perfonichfeit, fit meine innerliche Berfiellung und Wille, daß Erwas mein einn sollte, nicht hinreichend, sondern es wird dags die Bestjergreis fung erfordert. Das Dasepn, welches jenes Wollen hierdung erhalt, schließt die Erkennbarfeit für Andere in sich. — Daß die Sache, von der 3ch Beiffs nehmen sann, herrenlos sen, sie weich web eine Beden ber 3ch Beiffs won selbst verflechende negative Bedingung, oder beiseht sich wielmehr auf das antichpitre Bethältniß un Andern.

Busan. Duß die Berson ihren Willen in eine Sache legt, ift erft der Begriff des Gigentstung und das Beitere ist eben Die Regalifation desselben. Mein innerer Willendarfund, welcher sagt, das Erwan mein sen, muß auch für Aubere erkentdar werben. Mache ich eine Sache zur meinigen, so gede ich ihr diese Paddista, das an ihr in äußer icher Gorne ersthelmen, und nicht bloß in meinem inneren Willen stehen bleiben muß. Unter Kindern psiegt es zu geschehn, daß blese gegen die Bestiegerstessung mit der bleise Wolfen nicht hinre der bereiten. Tie Groadsfene ist daer bleise Wolfen nicht hinreichend, denn die Korm der Subsetzistung mittent werden, nud sich zu Dissetzistus fernwährte.

#### S. 52.

Die Besitzergreifung macht bie Materie ber Cache zu meinem Eigenthum, ba bie Materie für fich nicht ihr eigen ift.

Die Materie leiftet mir Biberftand (und fie ift nur bieg, mir Wiberftand zu leiften), b. i. fie zeigt mir ihr abstraftes Gurichfebn nur ale abftraftem Beifte, namlich ale finn. lichem (verfehrter Beife halt bas finnliche Borftellen bas finnliche Genn bes Beiftes für bas Roufrete und bas Bernnnftige für bas Abstrafie), aber in Begiebung auf ben Millen und Gigenthum bat bieß Kurnchsen ber Materie feine Bahrheit. Das Befigergreifen als außerliches Thun, wodurch bas allgemeine Zueignungerecht ber Naturbinge verwirklicht wird, tritt in bie Bedingungen ber phyfifchen Starte, ber Lift, ber Geichidlichfeit, ber Bermittelung überhaupt, woburch man forverlicherweise etwas babbaft wirb. Rach ber qualitativen Berichiebenheit ber Raturbinge hat beren Bemachtigung und Befitnahme einen unendlich vielfachen Ginn und eine ebenfo untenbliche Beichranfung und Bufalligfeit. Ohnehin ift bie Gattung und bas Glementarifde, ale foldjes, nicht Wegenstand ber perfonlichen Eingelnheit; um bieg ju werben und ergriffen werben gu fonnen, muß es erft vereinzelt werben (ein Athemang ber Luft. - ein Schlud Baffere). Un ber Unmöglichfeit, eine außerliche Gattung ale folde und bas Elementarifche in Befit nehmen ju fonnen, ift nicht bie außerliche phyfifche Ummöglichfeit ale bas Lette zu betrachten, fonbern baß bie Berfon ale Wille fich als Gingelnheit bestimmt und ale Berfon zugleich unmittelbare Einzelnheit ift, hiermit fich auch ale folche jum Meußerlichen ale ju Gingelnheiten verhalt. (§. 13. Unm. §. 43.) - Die Bemachtigung und bas außerliche Befiten wird baber auch auf unendliche Beife mehr ober weniger unbestimmt und unvollfommen. 3mmer aber ift bie Materie nicht ohne weseutliche Korm und nur burch biefe ift fle Etwas. Be mehr ich mir biefe Form aneigne, befto mehr fomme ich auch in ben wirflichen Befit ber Cache. Das Bergebren von Rahrungemitteln ift eine Durchbringung und Beranberung ihrer qualitativen Ratur, burch bie fie por bem Bergehren bas finb, mas fie finb. Die Ausbildung meines organifchen Rorpers ju Gefchidlichfeiten, fo wie bie Bilbung meines Beiftes ift gleichfalls eine mehr ober weniger vollfommene Befignahme und Durchbringung; ber Beift ift ed, ben ich mir am vollfommenften ju eigen machen fann. Aber biefe Birflichfeit ber Befibergreifung ift vericbieben von bem Gigenthum, als foldem, welches burch ben freien Billen pollenbet ift. Begen ihn hat bie Sache nicht ein Gigenthumliches fur fich gurudbehalten, wenn ichon im Befite, ale einem außerlichen Berhaltniff, noch eine Meußerlichfeit gurudbleibt. Ueber bas leere Abstraftum einer Materie ohne Gigenschaften, welches im Gigenthum außer mir und ber Cache eigen bleiben foll, muß ber Gebante Meifter werben.

Jusas. Fichte hat die Krage ausgeworfen, ob, wenn ich die Materie sermier, dieselbe auch mein sein. Es muß, nach sim, wenn ich aus Gold einen Becher versertsigt habe, einem Anderen freißeben, das Gold zu nehmen, wenn er nur dadunch meine Kredet nicht verleht. So trennbar diese auch in der Verstellung sie, so ist in der That dieser lichte eine leere Sphssindigetig denn und in der Kerd in Best in

wollt habe. Es ift baher nichts ba, was von einem Anberen in Befit ju nehmen mare,

### §. 53.

Das Gigenthum hat seine näheren Bestimmungen im Berhältmisse des Millens zur Sache; diesse ist op unmittebar Beispnahme, inssern der Wille in der Sache, als einem Possitiven, sein Dassen hat, d) inssern sie ein Regatives gegen ihn ist, hat er sein Dassen in ihr als einem zu Rezirenden, — Gebrauch, 7) die Restrion des Willens in sich und der Sache — Beräußerung; — positives, negatives und unendliches Urtheil des Willens über die Sache.

# A. Befinnahme. S. 54.

Die Bestignahme ift Theils bie unmittelbar forperliche Ergreifung, Theils bie Formirung, Theils bie blofe Bezeichnung.

Busab Diese Weisen ber Bestignahme entstalten ben Fortgang von der Bestimmung der Eingefnschi zu der der Bussenschielt. Die sörperliche Ergreisung kann nur an der einzelnen Sache Statt sinden, dagegen die Bezeichnung die Bestignahme durch die Borstellung ist. Ich verhalte mich badei vorstellende, und meine, daß die Sache nach siber Gangbeit mein sey, nicht blog der Theil, den ich fürperlich im Bestig nehmen kann.

# §. 55.

a) Die förperliche Ergreifung ist nach ber sinnlichen Seite, indem Ich in biesen Besten ummittelbar gegenwärtig bin umb bantit mein Wille Genfen erkennbar ist, bie vollsändigste Weise; aber überhaupt nur subjektiv, temporär umb bem Umsange nach, so wie auch durch die qualitative Antur der Gegenschände söchst eingeschändt. — Durch den Jusammenspang, in den ich Etwas mit andernwärts mir soon eigenschämlischen Sachen bringen sann,

oder Etwas sonft gufälliger Beife fommt, burch andere Bernittelungen wird ber Umfang biefer Befinahme etwas ausgebebut.

Mechanische Rrafte, Baffen, Instrumente erweitern ben Bereich meiner Bewalt. - Bufammenhange, wie bes meis nen Boben befpulenben Meeres, Stromes, eines gur 3agb. Weibe, und anderer Benugung tauglichen Bobens, ber an mein festes Gigenthum . angrengt, ber Steine und anderer Mineralienlager unter meinem Ader, Schate in ober unter meinem Grundeigenthum u. f. f., - ober Bufammenhange, bie erft in ber Beit und zufällig erfolgen (wie ein Theil ber fogenannten natifilichen Accessionen, Alluvion und bergleichen, auch Stranbung -), bie Foetura ift wohl eine Accession zu meinem Bermogen, aber, ale ein organisches Berhaltniß, fein außerliches Singufommen gu einer anbern von mir befeffenen Sache und baber von gang auberer Urt. ale bie fonftigen Acceffionen, - find Theile leichtere gum Theil ausschließenbe Doglichfeiten, etwas in Befit gu nehmen ober gu benuben fur einen Befiber gegen einen aubern, Theils fann bas Singugefommene als ein unselbitftanbiges Accibens ber Gache, ju ber es bingugefommen, angeseben merben. Es find bien überhaupt auferliche Berfnüpfungen, bie nicht ben Begriff und bie Lebenbigfeit ju ihrem Banbe haben. Gie fallen baher bem Berftanbe für Berbeibringung und Abwagung ber Grunde und Gegengrunde und ber pofitiven Gefetgebung gur Enticheibung, nach einem Dehr ober Beniger von Befentlichfeit ober Unwesentlichfeit ber Begiehungen, anheim.

Jusas. Die Befisnalyme ist ganz vereinzeiter Urr:
ich nehme nicht mehr in Bess, als ich mit meinem Körper
berühre, aber das Inseite ist fogleich, daß die Außeren Dinge
eine weitere Ansbehnung haben, als ich sassen fann. Inbem ich so was in Bess habe, ist auch Innere in Berbindung. Ich übe bie Bessinnime durch bie hand, aber der Bereich derjelben kann erweitert werden. Die Hand ist die Freie große Organ, das kein Thier hat, und was ich mit the fasse, auch selbe ein Wittel werden, womitt ich weiter greise. Wenn ich etwad besipe, so geht der Berstang gleich dahin über, daß nicht bloß das unmittelbar Bessellung gleich dahin über, daß nicht bloß das unmittelbar Bessellung gleich dahin über, daß nicht bloß das unmittelbar Bessellung zu das hosten das das bestiebe Recht seine Gessellungen machten, denn aus dem Baarssellungen wachten, denn aus dem Baarssellungen ist die Richtste weiter berteiten.

#### s. 56.

3) Durch bie Formirung erhält bie Bestimmung, baß Efrond bas Meinige ift, eine für sich bestehete Keußerliche leit und hört auf, auf meine Gegenwart in diesem Raum und in dieser Zeit und auf die Gegenwart meines Wissens und Wollens beschränft zu sein.

Das Forniten ift inssern die der Ibre angemeffenste Bestignahme, weil sie das Subsestive und Obsistive in sich werenigt, übrigms nach der qualitativen Nahm der Wegenstände und nach der Berichiedenheit der subsestiven Jweste und nach der Berichiedenheit der subsestiven Jweste und bes der Deganischen, an welchem das, was ich au ihm thue, nicht als ein Neußerliches bleibt, sondern assimilitet wire; Bearbeitung der Erde, Kultur der Bstangen, Bezähmen, Güttern und Segan der Bstere; — weiter vermittlende Beranstatungen um Benuhung elementarischer Serife oder Kräfte, veransstatten Einwirtung eines Serifes auf einen andern u. f. f. auflatter Einwirtung eines Serifes auf einen andern u. f. f.

Jusas. Dies Formirung kann empirisch bie verschiebenartigken Gestalten annehmen. Der Acker, den ich debaue, wird daurch sormirt. In Beziehung auf das Unorganische sie die Formirung nicht immer dierkt. Wenn ich 3. B. eine Windunfile baue, so habe ich die Luft nicht fornitrt, aber sich mache eine Form zur Benugung der Auft, die mit bedruggen nicht genommen werden dars, weil ich sie siebe nicht formirt babe. Auch das ich Wild fodome, kum als eine Weise ber Formirung angesehen werden, benn es ift ein Benehmen in Rüdsicht auf die Erhaltung bes Gegenstandes. Rur ist freilich die Dressur der Thiere eine bireftere, mehr von mir ausgesende Formirung.

# 8. 57.

Der Menich ift nach ber unmittelbaren Erifteng an ihm feibst ein Ratistufches, feinem Begriffe Augieres, erft burch die Aubebildung sienes eigenne Astreres und Geistes, wesentlich baburch, daß sein Seils flew ußtseyn sich als freies erfaßt, nimmt er fich in Besig und wird vas Gigentsum seiner selbst und gegen Andrere. Dieses Besignehmen ist ungestehrt ebens dieß, vand er feinem Begriffe nach (als eine Wöglissheit, Bermögen, Aulage) ift, in die Wirtlickeit zu sepen, wodurch es denso wohl erst als das Gentige gefest, als auch als Gegenstand und wom einsachen Gelssseuwspiegen unterschieben und baburch stägt wirt, die Germ der Gede zu erhalten (vergl. Ann. zu g. 43.).

Die behauptete Berechtigung ber Stlaverei (in allen ihren naberen Begrundungen burch bie phyfifche Gewalt, Rriegogefangenichaft, Rettung und Erhaltung bes Lebens, Ernahrung, Erziehung, Boblthaten, eigene Ginwilligung u. f. f.), fo wie bie Berechtigung einer Serrichaft, ale bloger herrenichaft überhaupt und alle hiftorifche Anficht über bas Recht ber Stlaverei und ber herrenschaft beruht auf bem Standpunft, ben Menfchen als Raturmefen überhaupt nach einer Eriftens (mogu auch bie Billfur gehort) ju nehmen, Die feinem Begriffe nicht angemeffen ift. Die Behauptung bes absoluten Unrechts ber Eflaverei bingegen halt am Begriffe bes Menfchen als Beiftes, als bes an fich freien, fest und ift einseitig barin, baß fie ben Menfchen als von Ratur frei, ober, mas baffelbe ift, ben Begriff ale folden in feiner Unmittelbarfeit, nicht bie 3bee, ale bas Bahre nimmt. Diefe Antinomie beruht, wie alle Antinomie, auf bem formellen Denfen, bas bie beiben

Momente einer Ibee, getrennt, jebes für fich, bamit ber Ibee nicht angemeffen und in feiner Unwahrbeit, festbalt und behauptet. Der freie Beift ift eben biefes (§. 21.) nicht ale ber blofe Begriff ober an fich au fenn, fonbern biefen Formalismus feiner felbft und bamit bie unmittelbare naturliche Eriftena aufaubeben und fich bie Eriftena nur ale ble feinige, ale freie Erifteng, ju geben. Die Seite ber Antinomie, bie ben Begriff ber Freiheit behauptet, bat baber ben Borng, ben absoluten Musgangepunft, aber auch nur ben Ausgangspunft für bie Bahrheit zu enthalten, wahrend bie andere Seite, welche bei ber begrifflosen Eris fteng fteben bleibt, ben Befichtspunft von Bernunftigfeit unb Recht gar nicht enthält. Der Standpunft bes freien Billens, womit bas Recht und bie Rechtswiffenfchaft anfangt, lit über ben unmahren Standpuntt, auf welchem ber Menich ale Raturmefen und mur ale an fich fevenber Begriff, ber Sflaverei baber fabig ift, icon binaus. Diefe frubere uns mabre Ericbeinung betrifft ben Geift, welcher nur erft auf bem Standpunfte feines Bewußtfenns ift, Die Dialeftif bes\_ Begriffe und bes nur erft unmittelbaren Bewußtfenns ber Freiheit, bewirft bafelbft ben Rampf bes Anertennens und bas Berhaltnis ber Berrenfchaft und ber Rnechts fcaft. Das aber ber objeftive Beift, ber Inhalt bes Rechts, nicht felbft wieber mur in feinem fubjeftiven Begriffe, und bamit, bag bieß, bag ber Menich an und fur fich nicht jur Sflaverei bestimmt fen, nicht wieber als ein bloges Sollen aufgefaßt werbe, bieß finbet allein in ber Erfennts niß Statt, bag bie 3bee ber Freiheit mabrhaft nur als ber Staat ift.

Jusas. Halt man die Seite fest, daß der Mensch an und für sich frei sey, so verdammt man damit die Staverei. Wer daß semand Stave ist, liegt in seinem eigenen Willen, so wie es im Willen eines Volstes liegt, wenn es unterjocht wird. Es ift somit nicht bloß ein Unrecht berer, welche Sflaven machen, ober welche unterjochen, sowiere fielde unterjochen, sowiere fällt in ben Ulebergang von ber Natürlichseit ber Menischen un wahrhaft sittlichen Julianbe: sie fällt in eine Welt, wo noch ein Unrecht Necht ist. Dier gill bad Unrecht, und befindet finde eine nochwierde an einem Wlan.

## §. 58.

7) Die für sich nicht wirfliche, sondern meinen Willen nur vorstellende Bestgundme ift ein Zeichen an der Sache, dessen Bedeutung seyn soll, baß Ich meinen Willen in sie gefegt fode. Dies Bestgundme ist nach dem gegenständlichen Umsang und der Bedeutung febr unbestimmt.

Jusa. Die Befignahme durch die Bezeichnung ift die vollfommenite von allen, denn auch die übrigen Krten haben mehr oder minder die Wirfung des Zeich ens an sich. Wenn ich eine Sache ergreise, oder sormire, so ist desse Bezeich und eine Kache ergreise, oder sormire, so ist desse Wedentung ebmialls ein Jecken, und zwar sie Ambere, um diese auszuschließen, und um zu zeigen, daß ich meinen Willen im die Sache gesegt habe. Der Begriff des Zeichen ist nämlich, daß des gelegt habe. Der Begriff des Zeichen ist nämlich, daß des was sie ebenten sie. Der Begriff des Zeichen als das, was sie ebenten sie. Die Kosarbe bedeute 3. Bac d Birgersen in einem Staate, obssich die Garbe mit der Nation seinen Jusammenhang hat, und nicht sich, sondern die Ration darstellt. Darsin, daß der Menstell fich, sondern die Ration darstellt. Darsin, daß der Menstell eben seine Serrischen und durch biese erwerben kann, zeigt er eben seine Serrischaft über die Dinge.

### B. Der Gebrauch ber Sache.

# 59.

Durch bie Besignahme erhalt bie Cache bas Prabifat bie meinige zu seyn, und ber Wille hat eine positive Beziehung auf fie. In biefer Ibentiat ift bie Cache ebenso febr als ein Regatives gesetzt und mein Wille in dieser Bestimmung ein besonderer, Bedirsmith, Belieben u. f. st. Aber mein Bedirfmis als Wesonderheit eines Willens ist das Positive, welches sich befriedigt, und die Sache, als das an sich Regative, sit nur für dassische und dient ihm. — Der Gebrauch ist diese Realistung meines Bedirsmisse durch die Beränderung, Bernichtung, Berzehrung der Sache, deren selhstofe Ratur dadurch ges
offendart wird und die für Eeftimmung crisillt.

Jufas. Wenn ich im Zeichen die Sache überhampt auf allgemeiner Weise in Bestig in West in obme, so liegt im Gebrauche noch ein allgemeineres Verhöllniss, indem die Sache alsdomn nicht in überr Besonderbeit anerkannt, sondern von mir negitr wirde. Die Sache ist zum Mittel der Verfreidigung meines Vederfreiße beradgesetz. Wenn ich und die Sache zusammentommen, so mus, damit weir identiss, werden, einer seine Enastlickt vertieren. Ich bin aber ledenbig, der Westen, einer seine Enastlickt vertieren. Ich bin aber ledenbig, der Westen seiner seine Enastlickt vertieren. Ich bin aber ledenbig, der Westen einer seine Vertieren. Ich bin aber ledenbig, der Westen einer seine Vertieren. Ich bin der bestiebt wird, was isterhampt der Werung und die Vernunft des Oranischen ist.

### S. 60.

Die Benugung einer Cache in unmittelbarer Ergreifung ift für fich eine einzelne Befignahme. Infofern aber bie Be-

nutiung sich auf ein fortbauerndes Bedürfniß gründet und wieberholte Bemistung eines sich erneuernden Erzengnisse sie, ema auch zum Behasse der Erhaltung biefer Erneuerung sich beschrönkt, so machen biefer und andere Umfährte sene unmittelsare einzelne Erzersiung zu einem Zeichen, daß sie die Bedeutung einer allgemeinen Besspachune, damit der Besspachme der elementarischen oder organischen Grundlage oder der sonssigningen solcher Erzenansise baden soll.

#### S. 61.

Da bie Substany der Sache für fid, die mein Esigentsjum fit, ihre Ausperichfeit, d. i. ihre Richtfubantialität, ift, — sie ift gegen mich .nicht Endywerd in sich selbs, (s. 42.), — und biest realisiter Aruferstächseit der Gebrauch oder die Bennyung, die ich von ihr mache, is, so ihr der gange Gebrauch oder Bennyung, bie ich von ihr mache, is, so ihr der gangen Umfange, so dass, wom jener mir austebt, 3ch der Esigentsbuner der Sache bin, von welcher über den gangen Umstang des Gebrauchs hinaus nichts übrig bleith, was Esigentshum eines Anderen seyn fönnte.

Jufah. Das Berhältniß bes Gebrauchs zum Gigenthum ift basselbe, wie von der Substanz zum Accidentellen, vom Inneren zum Aeußeren, von der Kraft zu der Acusserung dersteben. Dieß Letztere ist nur insosem sie sich dünsert, der Acte ist nur Acte, insosen er Errrag hat. Wer also den Gebrauch eines Acters hat, ist der Gigenthimer des Gangen und es sie eine Acters höhrattion, noch ein anderes Gigenthum am Gegenstand selbs anzuerkennen.

# §. 62.

Rur ein theilmeifer ober temporarte Gefrauch, so wie ein theilmeifer ober temporare Besig cale bie selbt theilmesse ober temporare Möglichfeit, bie Sache zu gebrauchen), ber mir zusieht, ist daher vom Eigenthume ber Sache silbs unterschieben. Wenn ber ganze Umsang bes Gebrauches Wein wäre, bas abstracte Eigenthum aber eines Anthern bei

follte, fo mare bie Cache ale bie meinige von meinem Billen ganglich burchbrungen (vorh. S. und S. 52.), und zugleich barin ein für mich Undurchbringliches, ber und gwar leere Wille eines Anderen, - 3ch mir in ber Cache ale positiver Wille objettiv und zugleich nicht objektiv, - bas Berhaltnig eines absoluten Biberfpruche. - Das Gigenthum ift baber mefentlich freies, volles Eigenthum.

Die Untericeibung unter bem Rechte auf ben gangen Umfang bes Gebrauches und unter abftraftem Eigenthum gehört bem leeren Berftanbe, bem bie 3bec, hier ale Ginheit bee Gigenthume ober auch bee perfonlichen Willens überhaupt, und ber Realitat beffelben, nicht bas Bahre ift, fonbern bem biefe beiben Momente in ihrer Abfonberung von einander für envas Bahres gelten. Diefe Untericheibung ift baber ale wirfliches Berhaltnif bas einer leeren Berrenfchaft, bas (wenn bie Berrudtheit nicht nur von ber bloßen Borftellung bes Subjefte und feiner Wirflichfeit, bie in unmittelbarem Wiberfpruche in einem fint, gefagt wurde) eine Berrudtheit ber Berfonlichfeit genannt werben fonnte, weil bas Dein in Ginem Objefte unvermittelt mein einzelner ausschließender Wille und ein anderer einzelner ausschließender Wille fenn follte. - In ben Institut, libr. II. tit. IV. ift gefagt: ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi salva rerum substantia. Deiterhin heißt es ebendaselbst: ne tamen in universum inutiles essent proprietates, semper abscendente usufructu: placuit certis modis extingui usumfructum et ad proprietatem reverti. - Placuit - als ob es erft ein Belieben ober Befchluß mare, jener leeren Unterfcheibung burd biefe Bestimmung einen Ginn zu geben. Gine proprietas semper abscendente usufructu ware nicht nur inutilis, fonbern feine proprietas mehr. - Andere Unterscheidungen bes Eigenthums felbft, wie in res mancipi Rechtsphilof. 2te Muft. 7

und nec mancipi, bas dominium Quiritarium und Bonitarium und bergleichen zu erörtern, gehört nicht hierher. ba fie fich auf feine Begriffsbestimmung bes Gigenthums begieben, und bloß hiftorifde Delitateffen biefes Rechts finb; - gber bie Berhaltniffe bes dominii directi und bes dominii utilis, ber emphyteutifche Bertrag und bie weiteren Berbaltniffe von Lebnautern mit ihren Erbs und anberen Binfen, Gilten, Sanblohn u. f. f. in ihren mancherlei Bestimmungen, wenn folde Laften unablosbar finb, enthalten einerseite bie obige Unterscheibung, anbererseits auch nicht, eben infofern mit bem dominio utili Laften verbunben find, woburdy bas dominium directum zugleich ein dominium utile wirb. Enthielten folde Berhaltniffe nichts, als nur jene Untericheibung in ihrer ftrengen Abstraftion. fo ftunben barin eigentlich nicht zwei Berren (domini), fonbern ein Eigenthumer und ein leerer Berr gegeneinanber über. Um ber Laften willen aber find es amei Eigenthumer, welche im Berhaltniffe fteben. Beboch find fie nicht im Berbaltniffe eines gemeinschaftlichen Gigenthume. Bu foldem Berhaltniffe liegt ber Hebergang von jenem am nachften; - ein llebergang, ber bann barin fcon begonnen hat, wenn an bem dominium directum ber Ertrag berechnet und als bas Befentliche angesehen. fomit bas Unberechenbare ber Berrenfchaft über ein Gigenthun, welche etwa fur bas Gble gehalten worben, bem Utile, welches bier bas Bernünftige ift, nachgefest wirb.

Es sit wohl an die anderthald tausénd Jahre, daß die Freiheit der Verfon durch das Chrisenthum zu erfüllen angesangen hat und muter einem ibirgenst kleinen Zeicle des Wenscheugeichlechts allgemeines Princip geworden ist. Die Freiheit des Eigenthuns aber ill feit gesten, sann man sagen, hier und da als Princip anersannt worden.— Sin Belijbet aus der Weitgeschichte über die Länge der Icht. Die ber Beift braucht, in seinem Selbstbewußtseyn fortgu-

#### 63.

Die Sache im Gebrauch ift eine einzelne nach Lualität umd Quantitat bestimmte und in Beziehung auf ein spezischen geberdrüftig. Aber ihre specifische Brauchbarteit ift zugleich als quantitativ bestimmt vergleich Drauchbarteit, ift zugleich als quantitativ bestimmt vergleich Drauchbarteit, is wie das spezissische Brauchbarteit, is wie das spezissische Brauchbarteit, is wie das spezissische Brauchbarteit, is wie das spezischen und beiten Bestürfnissen verzleichbar ist, und darnach auch die Sache mit solden, die sur werzleichbar ist, und darnach auch die Sache mit solden, die sit und verzleichbar ist, und darnach auch die Sache mit solden, die sit und verzleichbar ist, das die kentrach in die stelle das die sit das die die die die Bestimmte und Begenstand des Bewusstissens ist. Als voller Eigenthimmt und Gegenstand des Bewusstispus ist. Als voller Eigenthimme der Sache in ich es ehen so von ihrem Werthe, als von dem Erne Schause der keine von dem Ewerthe, als von dem Erne Schause der Schausste der eine von den dem Erne Leichen.

Der Lehnsträger hat ben Unterschieb in feinem Eigensthum, bag er nur ber Eigenschumer bes Gebrauchs, nicht bes Werths ber Sache febn foll.

Jufaß. Das Lualitative verispivinder sier in ber Form des Quantitativen. Indem ich nämlich vom Bedürfnis spreche, ist diese der Ettel, wormner die vielfachsen Dinge sich bringen lassen, und die Gemeinsamteit berschen macht, daß ich sie albann messen annen. Der Fortgang des Geduntens ist die niet von der specifischen Lualität der Sache zur Gleichgistigseit dieser Bestimmtheit, also zur Luantität. Nessulicher sommt in der Matspenatit vor. Des finter ich 3. B., was der Arries, was die Essipe und Berardel sind, so siehen bestimmt sich der slichen gefunden werden. Twe dem bestimmt sich der Unterschied beier versischenen Autwer loss aumstate) den mind ha der versischenen Autwer loss gemantitative in ansich, das sie

nur auf einen quantitativen Unterschied ankommt, ber fich auf ben Roefficienten, allein, auf bie bloß empirische Größe begiebt. 3m Eigenthum ift bie quantitative Bestimmtheit. Die aus ber qualitativen hervortritt, ber 2Berth. Das Qualitative giebt bier bas Quantum für bie Quantitat, und ift ale foldes ebenfo erhalten, wie aufgehoben. Betrachtet man ben Begriff bes Werthe, fo wird bie Cache felbft nur als ein Beiden angesehen und fie gilt nicht, ale fie felber, fonbern ale bas, mas fie werth ift. Gin Bechfel a. B. ftellt nicht feine Bapiernatur vor, fonbern ift nur ein Zeichen eines anberen Allgemeinen, bes Werthes. Der Werth einer Gache fann febr verichiebenartig fenn in Begiebung auf bas Beburfniß, wenn man aber nicht bas Specififche, fonbern bas Abstrafte bes Werthes ausbruden will, fo ift biefes bas Gelb. Das Gelb reprafentirt alle Dinge, aber inbem es nicht bas Beburfniß felbft barftellt, fonbern nur ein Zeichen fur baffelbe ift, wird es felbft wieber von bem fpecififchen Werthe regiert, ben es als Abstraftes nur ausbrudt. Man fann überhaupt Gigenthumer einer Gache fenn, ohne zugleich ber ibres Werthe au werben. Gine Ramilie, Die ibr Gut nicht verfaufen ober verpfanden fann, ift nicht Gerrin bes Werthes. Da biefe Korm bes Gigenthums aber bem Begriffe befielben unangemeffen ift, fo fint folde Befdranfungen (Leben, Fibeifommiffe) meiftens im Berichwinden.

# S. 64.

Die bem Besips gegebene Form und das Zeichen sind selbst dußere Umpäande, ohne die subsettive Gegenwart des Williams, bei allien derem Bedeutung und Vertrig ausmacht. Diese Gegenwart aber, die der Gederauch, Benuhung oder sonstiges Acussern des Williams ist, fallt in die Zeit, in Midsicht weicher die Objektivität die Fortbauer biefes Acussern ist. Ohne diese wird die Gache, als von der Wirflissfelt des Williams und Bewird die Gache, als von der Wirflissfelt des Williams und Befines verlaffen, herrenlos; Ich verliere ober erwerbe baher Eigenthum burch Berjahrung.

Die Beriabrung ift baber nicht bloß aus einer außerlichen bem ftrengen Recht guwiber laufenben Rudficht in bas Recht eingeführt worben, ber Rudficht, Die Streitigfeiten und Bermirrungen abzuschneiben, bie burch alte Unfpruche in Die Gicherheit bes Gigenthums fommen wurben u. f. f. Conbern bie Berjahrung grundet fich auf bie Beftimmung ber Realitat bes Gigenthums, ber Rothwenbigfeit, bag ber Wille, etwas ju haben, fich außere. - Deffeutliche Denkmale find Rational-Gigenthum ober eigentlich, wie bie Runftwerfe überhaupt in Rudficht auf Benunung, gelten fie burch bie ibnen inwohnenbe Geele ber Erinnerung und ber Ehre, als lebenbige und felbftftanbige 3wede; verlaffen von biefer Geele, merben fie nach biefer Seite für eine Ration berrenlos und gufälliger Pripat-Befin. wie z. B. bie griechischen, agnotischen Runftwerte in ber Turfei. - Das Brivateigentbumerecht ber Kamilie eines Schriftftellere an beffen Brobuftionen verjahrt fich aus abulidem Grunde; fie werben in bem Ginne berrenlos. baß fie (auf entgegengesette Beife, wie jene Denfmale) in allgemeines Eigenthum übergeben und nach ihrer befonderen Benutung ber Cache in gufalligen Brivat-Befit. - Bloges Banb, zu Grabern ober auch für fich auf ewige Beiten gum Richt gebrauch geweiht, enthält eine leere ungegemvärtige Billfur, burch beren Berlegung nichts Birfliches verlett wirb, beren Achtung baber auch nicht garantirt werben fann.

Busah. Die Berjährung beruht auf der Bermuthung, daß die aufgehört habe, die Sache als die meinige zu bestrachten. Denn dazu, daß ertwad daß Meinige lieber, ger hört Kortbauer meines Willens, und biese zeigt sich durch Gekrauch oder Kurbenohrung. — Der Bertuft des Werthebe öffentlicher Denkmale hat sich in der Resonation häusig

bei den Mefftistungen erwiesen. Der Geist ber alten Konfession, das heißt der Meßstiftungen war entstogen, und sie konnten baber als Gigenthum in Besit gewommen werden.

## C. Entauferung des Gigenthums.

# **s**. 65.

Meines Cigantimms famt ich nich entaufern, da es bas meinige nur, M. insofern ich meinen Willen barin lege, — so bag ich meine Backe überfaunt von mit als berreutels lasse Ceredinquire), oder sie bem Pillen eines Anderen zum Besiben überlasse, der nur insofern die Sache ihrer Natur nach ein Neußer-itese ist.

3 u fa b. Wenn die Berjährung eine Entäußerung mit nicht diert erflätten Willen iß, so ist die wahre Entäußerung eine Erflätung des Willens, daß ich die Sache nicht medrat die meinige unscheit diest: Die Gange fann auch so gefaßt werden, daß die Entäußerung eine wahre Bespiergreifung se. Die unmitteldert Bespinahme ist das erfle Womennt des Eigenthums. Durch den Gebrauch wird ehenfalls Eigenthum erworben, und das dritte Woment ist als albann die Ginght beiter, Bespiergreifung durch Entäußerung.

# **§**. 66.

Unverdußerlich find baher diefenigen Gitter, oder vielnicht jubfantiellen Bestimmungen, so wie das Richt an sie unversichtvar, welche meine eigenste Person und bas allgemeine Wesen meines Schöstenusstschaft ausbanden, wie meine Personisch feit iberhaupt, meine allgemeine Willendfreiheit, Sittlichfeit, Religion.

Daß das, was der Geit feinem Begriffe nach ober an fich ift, auch im Dafenn und für sich fen (somit Berfon, des Eigenthums sich jep, Eittlichfeit, Religion habe), — beise Tigenthums sich Begriff (als causa sui, das ift, als freie Urfache, ift er selches, euium natura non potest

concipi nisi existens. Spinoza Eth. S. I. Def. I.). In eben biefem Begriffe, nur burch fich felbft und als unenbliche Rudfehr in fich aus ber naturlichen Unmittelbarfeit feines Dafevus, bas an fenn, mas er ift, liegt bie Moglichfeit bes Gegenfance amifchen bem. mas er jur an fich und nicht auch fur fich ift (§. 57.), fo wie umgefehrt gwijden bem, was er nur fur fich, nicht an fich ift (im Billen bas Bofe); - und hierin bie Doglichfeit ber Entaußerung ber Berfonlichfeit und feines fubftantiellen Senns - biefe Gutaußerung gefchehe auf eine bewußtlofe ober ausbrudliche Beife. - Beifviele von Entaußerung ber Berfonlichfeit find bie Stlaverei, Leibeigenschaft, Unfabigfeit Gigenthum ju befigen, Die Unfreiheit beffelben u. f. f., Entaugerung ber intelligenten Bernunftigfeit, Doralität, Sittlichfeit, Religion fommt por im Aberglauben, in ber Anberen eingeräumten Autorität und Bollmacht, mir. was ich für Sanblungen begeben folle (wenn einer fich quebrudlich jum Ranbe, Morbe u. f. f. ober gur Moglichfeit von Berbrechen verbingt), mir, was Gemiffenevflicht, religiofe Bahrheit fen u. f. f. zu bestimmen und vorzuschreiben. - Das Recht au foldes Unveraußerliche ift unverjahrbar, benn ber Aft, woburd ich von meiner Berfonlichfeit und fubftantiellem Wefen Befit nehme, mich an einem Rechte und Burechnungefabigen, Moralifchen, Religiofen mache, entnimmt biefe Beftimmungen eben ber Meußerlichfeit, Die allein ihnen bie Fahigfeit gab, im Befit eines Unberen au febn. Dit biefem Aufheben ber Meugerlichfeit fallt bie Beitbestimmung und alle Grunde weg, bie aus meinem fruberen Ronfeus ober Gefallenlaffen genommen merben fonnen. Diefe Rudfehr meiner in mich felbit, woburch 3ch mich als 3bee. ale rechtliche und moralische Berfon exiftirent mache, bebt bas bisherige Berhaltniß und bas Unrecht auf, bas 3ch und ber Andere meinem Begriff und Bernunft angethan

hat, die unendliche Eriftenz des Selbstewussissens als ein Reugerläches behanden lassen und behandelt zu haben. — Diese Rückfehr im mich bert ben Wiberspruch auf, Anneen meine Rechsfähzselt, Sittlichfeit, Religiosität in Besth gegeben zu haben, was ich selbst nicht besäß, und was, sobalt ich es besiße, eben werentlich nur als das Meinige und mich als ein Leuwserläches erstittet.

Jusas. Es liegt in der Natur der Sache, daß der Slaue ein absolutes Necht hat, sich frei zu machen, daß wenn jeneman seine Sittlichfeit zu Nand und Word verdungen hat, defes an und für sich nichtig ist, und jeder bie Bestugnis besitht, diesem Bertrag zurückzunehmen. Ebenso verhält es sich mit der Verdingung der Religiosität an einen Priefter, der mein Beichtvater ist, denn solche Innersichsteit hat der Wensch mit sich allein abzumachen. Eine Religiosität, bei welcher der eine Theil in die Hand eines Anderen gelegt wirt, ist. seine Religiosität, bei welcher der eine Abeil in die Hand eines Anderen gelegt wirt, ist. seine Religiosität, denn der Gesti ist mur Einer, und er soll in mir wohnen: mir soll die Bereinigung der Anz und Fürstschleines angehören.

### 6. 67.

Bon meinen besonderen, förperlichen umd geistigen Geschildlichkeiten umd Wöglichseiten der Thätigielt faun ist einzelne Krouflisonen und einen in der Zeit beschandten. Gebrauch von einem Anderen veräußern, weil sie nach deier Beschauftung ein äußerliches Berhaltnis zu meiner Totalität und Allgemeinheit erhalten. Durch die Beräußerung meiner angen durch die Krouflich und Krouflich und Krouflich und Krouflich weite Berhaltlich und ber Totalität meiner Produktion winde ind das Substantielle derfelben, meine allegemeine Thätigielt und Beitslichteit, meine Personlichseit zum Gigenthum eines Anderen machen.

Es ift baffelbe Berhaltnif, wie oben \$. 61. gwifchen ber Substang ber Sache und ihrer Benugung; wie biefe, nur insofern fie beschräft ift, von jener verschieben ift, so

ift auch ber Gebrauch meiner Rrafte von ihnen felbft und bamit von mir nur unterschieben, insofern er quautitativ befchrantt ift; - bie Totalitat ber Meugerungen einer Rraft ift bie Rraft felbit, - ber Accibengen bie Subfigng, - ber Befonberungen bas Allgemeine.

Bufa b. Der hier auseinanbergefeste Unterschied ift ber amifchen einem Sflaven, und bem heutigen Befinde, ober einem Tagelohner. Der athengifche Sflave batte vielleicht leichtere Berrichtung und geiftigere Arbeit, als in ber Regel unfere Dienstboten, aber er war bennoch Sflave, weil ber gange Umfang feiner Thatigfeit bem Berrn veraugert war.

## 6. 68.

Das Eigenthumliche an ber geiftigen Brobuftion fann burch Die Art und Weise ber Meußerung unmittelbar in folche Meußerlichfeit einer Sache umichlagen, bie nun ebenfo von Unberen probutirt werben fann; fo bag mit beren Erwerb ber nunmehrige Eigenthumer, außerbem bag er bamit fich bie mitgetheilten Bebanten ober bie technische Erfindung zu eigen machen fann, welche Möglichkeit zum Theil (bei fcbriftftellerischen Werken) bie einzige Bestimmung und ben Werth bes Erwerbs ausmacht, qualeich in ben Befit ber allgemeinen Art und Beife, fich fo ju außern . und folche Sachen vielfaltig hervorzubringen, fommt.

Bei Runftwerfen ift bie ben Gebanten in einem außerlichen Material verbilblichenbe Form als Ding fo fehr bas Eigenthumliche bes producirenben Individuums, bag ein Rachmachen berfelben wefentlich bas Brobuft ber eigenen geiftigen und technischen Geschidlichfeit ift. Bei einem fchriftftellerischen Werte ift bie Form, woburch es eine außerliche Sache ift, fo wie bei ber Erfindung einer technischen Borrichtung, mechanischer Art, - bort, weil ber Gebaufe nur in einer Reibe vereinzelter abftrafter Beichen, nicht in fonfreter Bilbnerei bargeftellt wirb, bier, weil er überhaupt einen mechanischen Inhalt bat. - und die Urt und Weise.

folche Sachen als Sachen zu produciren, gehört unter die gewöhnlichen Fertigefeien. — Ivolischen den Extremen des Kunstwerts und der handvertsmäßigen Perduction giebt es übrigmöt Ulebergünge, die bald mehr, bald verniger von dem Einen oder dem Amderen an sich haben.

#### 6. 69.

Indem der Erwerber eines solchen Produsts an dem Eremplar als Einzelnem den vollen Gekrauch und Werth dessehebist, so ist er vollsommener und freier Eigenstsimer dessehen als eines Einzelnen, obgeleich der Berfasser der Schrift oder der sienes Einzelnen, degleich der Berfasser der Schrift oder der sienes Einzelnen, der der der einen Art und Weise beite beitet, derzleichen Produste und Sachen zu verwielsstigen, als weiche allgemeine Art und Weise er nicht ummitte elbar veräußert hat, sondern sie des leigenstimmliche Acusherma veröbelatten kann.

Das Substautielle bes Rechts bes Schriftftellers und Erfindere ift junadit nicht barin ju fuchen, bag er bei ber Entaußerung bes einzelnen Eremplare es willfürlich gur Bebingung macht, bag bie bamit in ben Befit bes Unberen tommende Möglichkeit, folche Brobufte nunmehr als Cachen gleichfalls hervorzubringen, nicht Eigenthum bes Unberen werbe, fonbern Gigenthum bes Erfinders bleibe. Die erfte Frage ift, ob eine folche Trennung bes Gigenthums ber Cache' von ber mit ihr gegebenen Möglichfeit, fie gleichs falls zu produciren, im Begriffe gulaffig ift und bas volle, freie Eigenthum (§. 62) nicht aufhebt, - worauf es erft in bie Willfür bes erften geiftigen Producenten fommt, biefe Moalichfeit fur fich gu behalten, ober ale einen Werth gu veraußern ober fur fich feinen Werth barauf zu legen und mit ber einzelnen Sache auch fie preis ju geben. Diefe Möglichkeit hat namlich bas Gigene, an ber Cache bie Ceite gu fenn, wonach biefe nicht nur eine Befigung, fonbern ein Bermogen ift (f. unten &. 170 ff.), fo baß bieß in ber besonberen Urt und Beife bes außeren Gebrauchs liegt, ber von ber Sache gemacht wirb, und von bem Gebrauche, ju welchem bie Sache unmittelbar bestimmt ift, perichieben und trennbar ift (er ift nicht, wie man es beißt, cine folde accessio naturalis, wie bie foetura). Da min ber Unterichieb in bas feiner Ratur nach Theilbare, in ben außerlichen Gebrauch fällt, fo ift bie Burudbehaltung bes einen Theils bei Berangerung bes anberen Theils bes Gebrauche nicht ber Borbehalt einer Berrenichaft ohne Utile. - Die bloß negative, aber allererfte Beforberung ber Biffenichaften und Runfte ift, Diejenigen, Die barin arbeiten, gegen Diebftabl au fichern und ihnen ben Cous ihres Eigenthums angebeihen zu laffen; wie bie allererfte und wichtigfte Beforberung bes Sanbele und ber Inbuftrie mar. fie gegen bie Rauberei auf ben Lanbftragen ficher gu ftellen. - Inbem übrigens bas Beiftesprobuft bie Beftimmung hat, von anderen Individuen aufgefaßt und ihrer Borftellung, Bebachtniß, Denfen u. f. f. ju eigen gemacht zu werben und ihre Meußerung, woburch fie bas Gelernte (benn Lernen heißt nicht nur, mit bem Gebachtniß bie Worte ausmenbig lernen - bie Gebanfen Anberer fonnen nur burch Denfen aufgefaßt werben, und bieß Rach sbenten ift auch Bernen) gleichfalls ju einer veraußerbaren Sache machen, hat immer leicht irgent eine eigenthumliche Form, fo bag fie bas baraus erwachsenbe Bermogen als ihr Gigenthum betrachten und fur fich bas Recht folder Brobuftion baraus behaupten fonnen. Die Fortpflangung ber Wiffenschaften überhaupt und bas bestimmte Lehrgeschäft insbesonbere ift, feiner Bestimmung und Bflicht nach, am bestimmteften bei positiven Wiffenschaften, ber Lehre einer Rirche, ber Jurisprubeng u. f. f. bie Repetition feftgefester, überhaupt ichon geaußerter und von Mußen aufgenomnener Gebanten, fomit auch in Schriften, welche bieg Lehrgeschäft und bie Fortpflangung und Berbreitung ber Biffenichaften gum 3wed haben. In wiefern nun bie in ber wieberholenben Meußerung fich ergebenbe Worm ben vorhandenen wiffenichaftlichen Schat und inebefondere bie Bebanfen folder Unberer, bie noch im außerlichen Eigenthum ihrer Geiftesprobufte finb. in ein fpecielles geiftiges Gigenthum bes reproducirenben Inbivibuums verwandle, und ihm hiermit bas Recht, fie auch ju feinem außerlichen Gigenthum ju machen, gebe ober in wiefern nicht, - in wiefern folche Bieberholung in einem idriftftellerifden Berte ein Blagigt werbe, lagt fich nicht burch eine genque Bestimmung angeben und hiermit nicht rechtlich und gefehlich festfeben. Das Plagiat mußte baber eine Cache ber Chre fenn und von biefer gurudaes halten werben. - Gefebe gegen ben Rachbrud erfüllen baber ihren 3med, bas Gigenthum ber Schriftsteller und ber Berleger rechtlich ju fichern, gwar in bem bestimmten, aber fehr beschränften Umfange. Die Leichtigfeit, abfichtlich an ber Korm etwas ju anbern ober ein Mobififationden an einer großen Wiffenichaft, an einer umfaffenben Theorie. welche bas Werk eines Anberen ift, ju erfinden, ober icon Die Unmöglichfeit, im Bortrage bes Aufgefagten bei ben Borten bes Urhebers ju bleiben, führen fur fich guger ben besonberen 3meden, für welche eine folche Wieberholung nothig wirb, bie unenbliche Bielfachheit von Beranberungen herbei, bie bem fremben Gigenthum ben mehr ober weniger oberflachlichen Stempel bes Geinigen aufbruden; wie bie hundert und aber hundert Rompenbien, Auszuge, Sammlungen u. f. f., Rechenbucher, Geometrien, Erbauungefchriften u. f. f. zeigen, wie jeber Ginfall einer fritischen Beitichrift, Musenalmanache, Ronversationeleritone u. f. f. fogleich ebenfalls unter bemfelben ober einem veranberten Titel wieberholt, aber ale etwas Gigenthumliches behauptet merben fann; - woburch benn leicht bem Schriftfteller ober erfinbenben Unternehmer ber Gewinn, den ihm sein Werf oder Ginfall versprach, zu Richte gemacht oder gegenseitig heruntergebrach oder Allein ruinier wird. — Was aber die Wirfung der Ehre gegen das Plagiat betrifft, so ist der ibrei dies auffallend, daß der Nusbruck Plagiat oder gar gelehrter Diessahl nicht mehr gehört wird — es sen, entwoder daß de Gefühl mehr gehört wird — es sen, entwoder daß die Gefühl mehr gehört wird — es sen, entwoder daß de Gefühl hierüber verschungen, oder daß es ausgesört hat, gegen die Ehre zu seyn much das Geschild hierüber verschununken ist, oder daß ein Enställschen und Beränderung einer äußeren Form sich als Driginalität und Kehrenerung einer äußeren Form sich als Driginalität und Verknerunder Productien so hoch ansichalsen, und der Verknerung der Kehrenerung einer äußeren Form sich als Driginalität und Bekalterenbes Productien so hoch ansichalsen zu lassen.

### s. 70.

Die umfassende Zotalität der äußertichen Thätigteit, das Leben, jit gegen die Persönlichsteit, als welche selbs Diese und unmittelbar ist, sein Arubertiches. Die Ennäußerung oder Ausspreichen ist vielmehr das Gegeutheil, als das Dassyn dieser Persönlichsteit. Ich habe daher zu jener Entäußerung überhaupt sein Recht, und nur eine stitliche Ide, als in welcher diese unmittelbar einzelme Persönlichsteit an sich unterzegangen, und die deren wirstliche Wacht ist, das ein Recht darauf, so daß zugleich wie das Leben als solches unmittelbar, auch der Tod bie unmittelbarer Regativickt besselben ist, daher er von Aussen, als ein Ratursache, oder im Dienste der Jobee, von stember Haub empfangen werden nuß.

Jusas. Die einzelne Person ist allerbings ein Untergerodnetes, das dem flittlichen Gangen fich weichen muß.
Weinn der Sinat daßer das Leben sorbert, so muß das Inbirdbumm es geben, aber darf der Mensch sich selben zwörerist als eine Tapferfeit ansiehen, aber als eine schliebten zwörerist als eine Tapferfeit ansiehen, aber als eine schliebten woh Schneibern und Währen. Dann kum es weberum als ein Unglidd betrachtet werden, indem Zerrissenheit des Immeren dagu stüft, dach vie Hamptrage ist, hade ich ein Recht dagut? Die Altnoort wird sen, dag ich als die Jawbirdsum nicht herr die Endem bie umfassende Schaftigkeit, das Leben, ist gagen die Persplutigkeit, die flich die umstellen ist, kein Kauferliches. Drickt men also von einem Recht, das die Persjon über ihr Leben habe, so ihr Wissenstellen der Schaftigkeit, der Schaftigkeit, der Schaftigkeit, der Schaftigkeit, das die Persjon über ihr Leben habe, so ihr die Mittellen der Schaft inder sich ben die Persjon habe ein Recht siche find. Dieses das sie aber nicht, dem ist siehen Recht sich verbraume, wenn Bratuss sich in sich Schaftigke, sieh bliefes das Benefunne des Heroen gegen siehe Persjonlichsteit; aber wenn vom einfachen Recht, sich zu töderen, gestambeit wird, so darf bieß auch den Heroen abgesprochen werden.

## Mebergang vom Gigenthum jum Dertrage.

#### S. 71.

Das Dasyn ift als bestimmtes Seyn wesentlich Seyn sür anderes (siehe oben Ummert, zu s. 48.3; das Gigenthum, nach der Seite, daß es ein Dasyn als Außerliche Sache ift, ist sür andere Reugerlichstein und im Jusammenhange bieser Vochhoenbigkeit und Justilligkeit. Aber als Dasyn des Willens ist es als sint anderen Kersen ur für den Willen einer anderen Person. Diese Beziehung von Willen auf Willen sit der eigenthümliche Wohrte. Willen wir Willen für der eigenthümliche Dasyn hat. Diese Vermitteling, Eigenthum nicht mehr nur vermittelst einer Sache und mehres subsektiven Willens zu haben, sondern ebenste einer Vermittelst einer Gache und mehres subsektiven Um sehn der bei Vermittelst eines anderen Willens, und hiermit in einem gemeins samten Willen zu hacht die Sphäre des Vertrags aus.

Es ist durch die Vernumft ebenso nothwendig, daß die Menschen in Vertrags-Verhältnisse eingehen, — schenken tauschen, handeln u. s. f., als daß sie Eigenthum besisen (8. 45. Ann.). Wenn für ihr Benvußisen das Dedürsnis überhampt, das Wohlmollen, der Kulen u. s. s. es sis, was sie au Verträgen führt, so sit es an sich die Vertragen führt, so sit es an sich die Vertraumst, nämsich die Idee der freien Persönlichkeit. — Der Bertrag seh vor aus, daß die darin Tretenden sich als Personen und Eigenthümer anerkennen; da er ein Verhältnis des össektwen dessied, sie ih das Woment der Anerkennung schon in sim enthälten und voraussgeigt (vergl. 8. 35., 57. Ann.).

Juia . Im Bertrage sode ich Eigenthum durch gemeinsamen Willen: es ist nämlich das Jutersse ber Bernunst, daß der sichselber Wille allgemeiner werde und sich zu beise Berwirklichung erhebe. Die Bestimmung die se Willens bleibt also im Bertrage, aber im Gemeinsamteit mit einem anderen Willen. Der allgemeine Wille dagegen tritt hier nur noch in der Form und Sessalt der Gemeinsamteit auf:

# Zweiter Abschnitt.

# Der Vertrag.

# §. 72.

Das Eigenthum, von bem bie Seite bes Dasseyns ober ber Acusertlichkeft nicht mehr mur eine Sache ift, sondern das Romant eines (umb hiermit autderen) Willens in sich enthält, fommt durch ben Bertrag zu Stunde, — als den Proces, in welchem der Widerfruch, daß Ich für mich seyender, den auchern Willen ausschließender Sizenthimmer infosern bin umb bleibe, als Ich ie einem mit dem andern identischen Willen aufhöre, Gigenthimmer zu seyn, sich derfielt und vermittelt.

# §. 73.

3d fann mich eines Eigenthums nicht nur (s. 65.) als einer außerlichen Sache entaußern, foubern muß burch ben Be-

griff mich besselben als Eigenthums entäußern, damit mir mein -Bille, als dasseyend, gegenständtich sen. Wer nach biesem Momente ist mein Wille als entäußerter zugleich ein Anderer. Dies somit, worin biese Aschivenbigsteit des Begriffes reell sit, ist die Einheit unterschiedener Willen, in der also ihre Unterschiedenheit und Gigenthümlichsteit sich ausgiebt. Aber in dieser Ihren die Billen ist dass die Seniel demis dem in dieser Ihren daß jeder ein mit dem anderen nicht identischer, für sich eigenthümlicher Wille so und bleibe.

8. 74.

Dies Berhältnis ift somit die Bermittelung eines in der absoluten Unterschedung fürstäcksender Eigenthümer identischen Wilkens, und enthält, das seber mit seinem und des Anderen Wilken, aushärt Gigenthümer zu son, es bleidt und es wird; — die Bermittelung des Wilkens, ein und zwar einzelnes Gigenthum ausgugeben und des Wilkens, ein solches, hiermit das eines Anderen, anzunehmen, und zwar in dem dentischen Zusammenhange, daß das eine Wolfen inzu zum Entschluß fommt, insosen das andere Wolfen vorhanden ist.

§. 75.

Da die beiden fontrahirenden Theile als unmittelbare eichhikändige Bersonen sich zu einander verstalten, so geht der Berttag as von der Willfür aus; 3) der identische Wilke, der durch den Bertrag in das Dasson tritt, ist nur ein durch sie geseigter, somit nur gemeinsamer, nicht an und für sich allgemeiner; 7) der Gegenstand des Bertrags ist eine einzelne außerliche Sache, denn nur eine solche ist ihrer blogen Willsün; sie zu enklüssen (8. 65 fi.) untervoorfen.

Unter den Begriff vom Bertrag kann daher die Che nicht subsumirt werden; diese Subsumtion ist in ihrer — Schändlichkeit, muß man fagen, — bei Kant (Metaphyl. Ansangsgr. der Rechtsleher, S. 106 ff.) aufgestellt. — Ebenso wenig liegt die Kantr des Staats im Kertragsverhältnisch ob ber Staat ale ein Bertrag Aller mit Allen, ober ale ein Bertrag biefer Aller mit bem Fürften und ber Regierung genommen werbe. - Die Ginmifdung biefes, fo wie ber Berhaltniffe bes Brivat-Eigenthums überhaupt, in bas Staats-Berhaltniß, bat bie größten Berwirrungen im Staatsrecht und in ber Birflichfeit hervorgebracht. Bie in früheren Berioben bie Staaterechte und Staatepflichten ale ein unmittelbares Brivat- Cigenthum besonberer Inbivibuen gegen bas Recht bes Furften und Staats angesehen und behauptet worben, fo find in einer neueren Beit-Beriobe bie Rechte bes Furften und bes Staats ale Bertragegegenftanbe und auf ihn gegrundet, ale ein bloß Gemeinfames bes Billens und aus ber Billfur ber in einen Staat Bereinigten Bervorgegangenes, betrachtet worben. - Co vericbieben einer Seite jene beiben Standpunfte find, fo haben fie bieß gemein, bie Bestimmungen bes Pripat-Gigentbums in eine Sphare übergetragen ju haben, bie von gang anberer und boberer Ratur ift. - Siebe unten: Sittlichfeit und Staat.

Bufas. In neuerer Beit ift es fehr beliebt gewefen, ben Staat ale Bertrag Aller mit Allen angufeben. Alle ichloffen, fagt man, mit bem Rurften einen Bertrag, und biefer wieber mit ben Unterthanen. Diefe Unficht fommt baber, bag man oberflächlicher Beife nur an eine Giubeit verschiebener Willen benft. 3m Bertrage aber find amei ibentifche Willen, bie beibe Berfonen find, und Eigenthuner bleiben wollen, ber Bertrag geht alfo von ber Billfur ber Berfon aus, und biefen Ausgangspunft hat bie Che ebenfalls mit bem Bertrage gemein. Beim Staat aber ift bieß gleich anbers, benn es liegt nicht in ber Willfur ber Inbivibuen, fich vom Staate ju trennen, ba man ichon Burger beffelben nach ber naturfeite bin ift. Die vernunftige Beftimmung bes Menfchen ift, im Staate ju leben, und ift noch fein Staat ba, fo ift bie Forberung ber Bernunft vorhan-Rechtephilof. 2te Muft. 8

den, daß er gegründet werde. Ein Staat muß eden die Erlaubniß dazu geden, daß man in ihn trete, oder ihn verlasser bieß sie also nicht von der Willfür der Einzelmen abhängig, und der Staat beruht sowit nicht auf Vertrag, der Willfür vorausseset, Es ist salfch, wenn man sagt, es soy in der Willfür Aller einen Staat zu gründen: es ist viclanelse siesten absellut nothwendig, daß er im Staate sey. Der große Fortschrift des Staats in neutere Zeit ist, daß dersscho Zweck an und für sich beitel, und nicht jeder in Beziehung auf denselben, wie im Mittelalter nach seiner Privarsitipulation verfabren dare.

### 8. 76.

Formell ift ber Bertrag, infofern die beiben Einwilligungen, wodurch ber gemeinfame Willie zu Stande fommt, das negative Roment ber Entaußerung einer Sache und das Bofitive der Annahme berichten, an die beiben Kontrachenten verticili find; — Schenfungsvertrag. — Reell aber fann er genannt werden, infofern jeder der beiden fontrachtenden Willen die Sotatiskt biefer vermittelnden Momente ift, somit darin ebenso Eigenthumer wird und hielde; Zaufdvertrag.

Bufas. Jum Bettrag gehören gwei Einwilligungen iber zwei Sachen: ich will nämlich Gigenthum erwerben und aufgeben. Der reelle Bettrag ist der, wo jeder dos Ganze shut, Gigenthum aufgiebt und erwirft, und im Aufgeben Sigenthumer bleibt: der sormelle Bettrag ist, wo nur einer Eigenthum erwirdt oder aufgiebt.

## §. 77.

Indem jeder im reellen Bertrage daffelbe Eigenthum behält, mit velchem er eintritt und welches er zugleich aufgiebt, so unterscheidet sich jenes identisch bleibende als das im Bertrage an sich spende Eigenthum von den duspertichen Sachen, welche im Zausse ihren Eigentsbuner verändern. Senes sit der Werth, in welchem die Bertragsgegenftande bei aller qualitativen dusern Berfchiedenheit ber Sachen einander gleich find, bas Allges meine berfelben (g. 63.).

Die Bestimmung, bas eine laesio enormis bie im Bertrag eingegangene Berpflichtung aufhebe, bat fomit ihre Quelle im Begriffe bes Bertrage und naber in bem Domente, baß ber Rontrabirenbe burch bie Entaugerung feines Gigenthums, Gigenthumer und in naberer Bestimmung, quantitativ berfelbe bleibt. Die Berletung aber ift nicht nur enorm (als eine folde wird fie angenommen, wenn fie Die Salfte. bes Berthe überfteigt), fonbern unenblich, wenn über ein unveraußerliches Gut (§. 66.) ein Bertrag ober Stipulation überhaupt zu ihrer Beraußerung eingegangen mare. - Gine Stipulation übrigens ift gunachft ibrem Inhalte nach vom Bertrage unterschieben, bag fie irgend einen einzelnen Theil ober Moment Des gangen Bertrags bebeutet, bann auch bag fie bie formliche Teftfebung beffelben ift, wovon nachher. Gie enthält nach jener Seite nur Die formelle Bestimmung bes Bertrags, Die Ginwilligung bes Ginen, etwas ju leiften, und bie Gimvilligung bes Anderen zu fenn, es augunehmen; fie ift barum zu ben fogenannten einfeitigen Bertragen gegahlt worben. Unterscheidung ber Bertrage in einseitige und zweiseitige, fo wie andere Giutheilungen berfelben im romifchen Rechte fund Theils oberflächliche Bufammenftellungen nach einer einzelnen oft außerlichen Rudficht, wie ber Urt und Weise ihrer Formlichfeit, Theils vermifden fie unter anderen auch Bestimmungen, welche bie Ratur bes Bertrags felbft betreffen, und folche, welche fich erft auf bie Rechtopflege (actiones) und Die rechtlichen Wirfungen nach bem ponitiven Gefete begieben, oft aus gang außerlichen Umftanben herftammen und ben Beariff bes Redits verlegen.

S. 78.

Der Unterschied von Eigenthum und Befis, ber fubstantiel-

len und der außerlichen Seite (s. 45.), wird im Bertrag zu dem Unterfisiede bes gemeinsumen Willens als Uebereinfunft, wurden Bertlens der Jehren gefommene Uebereinfunft, ihr für sich im Unterschiede von der Leiftung, ein Borgeftelltes, welchem baher nach der eigensthümlichen Weife des Dafeyn der Worfellungen in Jetchen. (Enchschabte der philosophisch Willenschafter), in dem Ausdruck der Eitzularion durch Hörnliche der Geberbere Dafeyn, in dem Ausdruck der Stipularion durch Hörnliche feiten der Geberber und anderer spundlicher handbungen, insbesonder in bestimmter Erflärung durch die Sprache, dem der erflären Bortellung würdsüften Elemente, zu geben ist.

Die Stihulation, ift nach biefer Westimmung zwar bie Horm, wodunch ber im Bertrug abgeschloffene Inholt als ein erft vorgestellter sein Daspun hat. Nerr bas Boreftellen sie nur Form und hat nicht den Sinn, als ob damit der Juhalt noch ein Subjettives, so oder so zu Winschene vos und zu Wollendes se, sonoren der Inhalt ist die durch den Millen vollbrachte Abschließung bierüber.

#### 6. 79.

Die Stipulation enthalt die Seite des Willens, daher das Substantielle vos Rechtlichen im Vertrage, gegen welches der, ninfern der Bertrag noch nicht erfüllt ift, noch bestehende Beist sier nich nur das Acuserische ift, das seine Bestimmung allein in jener Seite hat. Durch die Stipulation habe ich ein Eigenthum und besondere Willstir darüber aufgegeden und es ist dereits Eigenthum des Anderen geworden, ich bin daher durch sie unmittelber zur Leistung rechtlich verbunden.

Der Unterschied von einem blogen Berfprechen und einem Bertrag liegt barin, bag in jenem bas, was ich ichenfen, thun, leiften wolle, ale ein Bufunftiges ausgesprochen ift und noch eine fubjeftive Bestimmung meines Willens bleibt, bie ich hiermit uoch anbern fann. Die Stipulation bes Bertrags bingegen ift icon felbft bas Dafenn meines Billensbefchluffes in bem Ginne, bag ich meine Gache hiermit veraußert, fie jest aufgebort habe, mein Gigenthum gu fenn und bag ich fie bereits ale Gigenthum bes Anberen auerfenne. Die romifche Unterscheidung amifchen pactum und contractus ift von ichlechter Urt. - Fichte bat einft bie Behauptung aufgestellt, bag bie Berbinblichfeit, ben Bertrag gu halten, nur erft mit ber beginnenben Leiftung bes Unberen fur mich anfange, weil ich vor ber Leiftung in ber Unwiffenheit barüber fen, ob ber Unbere es ernftlich mit feiner Meußerung gemeint habe; bie Berbinblichfeit por ber Leiftung fen baber nur moralifcher, nicht rechtlicher Ratur. Allein bie Meußerung ber Stipulation ift nicht eine Meußerung überhaupt, fonbern enthalt ben gu Stanbe gefommenen gemeinfamen Billen, in welchem bie Willfür ber Gefinnung und ihrer Menberung fich aufgehoben hat. Es banbelt fich besmegen nicht um bie Doglichfeit, ob ber Anbere innerlich anbere gefinnt gewesen ober geworben fen, fonbern ob er bas Recht bagu habe.

Benn ber Andere auch ju leiften anfängt, bleibt mir gleichfalls bie Billfür bes Unrechts. Jene Auficht zeigt ibre' Richtigfeit gleich baburd, bag bas Rechtliche bes Bertrags auf Die ichlechte Unendlichfeit, ben Proces in's Unendliche, gestellt mare, auf bie unendliche Theilbarfeit ber Beit, ber Materie, bes Thuns u. f. f. Das Dafenn, bas ber Bille in ber Formlichfeit ber Gebehrbe, ober in ber fur fich bestimmten Sprache bat, ift fcon fein ale bes intelleftuellen, vollständiges Dafenn, von bem bie Leiftung nur bie felbftlofe Folge ift. - Dag es übrigens im pofitiven Rechte fogenannte Real-Rontrafte giebt, jum Unterfchiebe von fogenannten Ronfenfual-Rontraften in bem Ginne, baß jene nur für vollgiltig angesehen werben, wenn gu ber Einwilligung bie wirfliche Leiftung (res, traditio rei) binaufommt, thut nichts aur Cache. Bene find Theils bie besonberen Falle, wo mich biefe llebergabe erft in ben Stanb fest, meinerfeite leiften gu tonnen, und meine Berbinblichfeit, ju leiften, fid allein auf bie Sache, infofern ich fie in bie Sanbe erhalten, begieht, wie beim Darlehn, Leih-Rontraft und Depositum (was auch noch bei anberen Bertragen ber Kall fenn fann); - ein Umftant, ber nicht bie Ratur bes Berhaltniffes ber Stipulation gur Leiftung, fonbern bie Art und Beife bes Leiftens betrifft - Theile bleibt es überhaupt ber Willfur überlaffen, in einem Bertrag au ftipuliren, bag bie Berbinblichfeit bes Ginen gur Leiftung nicht im Bertrage ale foldem felbit liegen, fonbern erft von ber Leiftung bes Unberen abhangig fenn folle.

Die Eintheilung der Berträge und eine darauf gegründete verständige Abhandlung ihrer Atten ift nicht von äußerlichen Umständen, sondern von Unterfohieden, die in der Ratur des Bertrags felde liegen, herzunehmen. — Dies luterfohiede fünd der von sommellem und von reellem Bertrag, dann von Esgauthum

§. 80.

nub von Besis und Gebrauch, Werth und von specifischer Sache. Es erzeben sich bemnach solgende Arten: (Die sier gegebene Eintheilung trifft im Gangen mit der fantlischen Eintheilung, Weath, Auflangsgründe der Rechtslefter, S. 120, ff., ustammen, und es wäre längst zu erwarten gewesen, daß der gewöhnliche Schlendrian der Gintheilung der Berträge in Reals und Konfenstal gerannte und ungerannte Kontraste u. f. s. gegen die vernünstige Eintheilung aufgegeben worben wäre.)

# A. Schenfungevertrag, und gwar

- 1) einer Sache; eigentlich fogenannte Schenfung,
- 2) das Leihen einer Sache, als Berichentung eines Abeils ober bes beschränkten Genuffels und Gebrauchs berfelben, ber Beteilber bleibt hierbei Eigenthämer ber Sache (mutuum und commodatum ohne Zinsen). Die Sache ist dabei einweder eine specifische, oder aber wird sie, wenn sie auch eine solche ist, doch als eine allgemeine angeschen oder gilt (wie Geld) als eine für sich allgemeine.
- 3) Schenfung einer Dienstleistung überhaupt, 8. B. ber bloßen Aussewartung eines Cigenthums (depositum); bie Schenfung einer Sache mit ber besonberen Bebingung, daß der Andere erft Gigenthümer wird auf den Zeitpunft, wo biefer ohnehin nicht mehr Eigenthümer ist, die testamentarische Disposition liegt nicht im Begriffe des Bertrags, sondern sehr die Disposition liegt nicht im Begriffe des Bertrags, sondern sehr die Disposition Gestallschaft und eine positive Geselbagenung vorans.
- B. Taufdvertrag,
  - 1) Taufch ale folder:
    - a) einer Sache überhaupt, b. i. einer fpecififchen Sache gegen eine anbere besgleichen.
    - β) Stauf ober Berfauf (emtio venditio); Taufch einer specifischen Sache gegen eine, die als die allgemeine bestimmt ift, b. i. welche nur als der Werth ohne die

andere specififche Bestimmung gur Benugung gilt, - gegen Gelb.

- 2) Bermiethung (locatio conductio), Beraußerung bes temporaren Gebrauchs eines Eigenthums gegen Miethgins, und gwar
  - a) einer fpecififchen Sache, eigentliche Bermiethung ober
  - 6) einer allgemeinen Sache, so daß der Betteliser nur Eigenthümer biefer, oder, was dassische ift, des Werthes bleibt, Anleihe (mutuum, jenes auch commodatum mit einem Miethins): die weitere emprissige Perschaffenheit der Sache, ob sie ein Stod, Geräthe, Haus u. f. i. ress kungibilis oder non fungtibilis ihr bringt swie im Berteihen als Schenken No. 2.] andere besoudert, bistigens aber nicht wichtige Bestimmungen herbei.
- Lohnvertrag (locatio operae), Beräußerung meines Broducirens ober Dienstleistens, insofern es nämisch veräußerlich ist, auf eine beschränkte Zeit ober nach sonst einer Beschränkung (f. S. 67.).

Berwandt ist hiermit bas Manbat und andere Berträge, wo die Leistung auf Charafter und Jutrauen ober auf hößern Talenten beruht und eine Incommensurabi-lität bes Geleisteten gegen einen äußern Werth (ber hier auch nicht Lohn, sondern Honorar heist) eintritt.

C. Bervollftanbigung eines Bertrage (cautio) burch Berpfanbung.

Bei ben Berträgen, wo 3ch die Benuhung einer Sachverdußere, bin ich nicht im Bestip, aber noch Gegenthümer berschlen (wie bei der Bernnethung). Genner sann ich die Zausch., Kauss- auch Schenfungsverträgen Eigenthümer geworben senn, ohne noch im Bestip zu senn nicht: Jug um Jug, statt sinder, dies Zernnung einstit. Daß ich nun Jug, statt sinder, dies Zernnung einstit. Daß ich nun auch im wirflichen Besise bes Werths, als welcher noch ober bereits mein Eigenthum ist, in dem einen Kalle beide, oder in dem anderen Kalle darin geset werde, ohne daß ich im Bestise der scher in dem anderen Kalle darin geset werde, ohne daß ich im Bestise der specifischen Sache bin, die ich übertasse oder die mit werden soll, dieß wird durch als Pfand der wirst, — eine specifische Sache, die aber nur nach dem Werthe meines zum Bestis übertassennen der des mit schuldigen Eigenthums, mein Eigenthum ist, nach ihrer specifischen Beschänfenheit und Wehrwertse aber Eigenthum des Berpfändenhen bleibt. Die Verpfändenn ist daher nicht schlied in Vertrag, sondern nur eine Stipulation (S. T.), das einen Vertrag in Rücksicht auf den Besis des Eigenthums vervollssändigende Woment. — Hypothet, Virgstaft für für befrondere Kornen betroon.

Jusah. Beim Bertrage wurde der Unterschied gemacht, daß durch die Uebereishmist (Sitpulation) zwar das Gigenstym mein wird, ich aber den Besig nicht habe, und diesen durch Leifung erst erhalten soll. Bin ich nun schon von Hause aus Gigenthümer der Sache, so ist du nur schon von Hause aus Gigenthümer der Sache, so ist der in den Besigde des Begribaung, daß ich zu gleicher Zeit auch in den Besigdes Berthes des Gigenthums sonnne, und somit schon in der Uebereinkunst die Lessiung gesichert werde. Eine besonder und der Verleichung zeich zu der der Berpfändung ist die Bürgschaft, bei welcher jemand sein Bersprechen, seinen Kredit für meine Lessiung einschaft, dier wird durch die Berson bewirft, was bei der Berpfändung nur sachlich zelchiebt.

§. 81.

Im Berhaltnis unmittelbarer Bersonen zu einander überhaupt ift ihr Wille, ebenso sehr wie an sich ibentisch und im Vertrage von ihnen gemeinsam gesetzt, so auch ein besonderer. Es ist, weil sie unmittelbare Bersonen sind, zusätlig, ob ihr besonderer Wille mit dem an sich sevenden Pullen übereinstimmend sey, der durch jenen allein seine Eristenz hat. Als bestenden

sonberer für sich vom allgemeinen verschieben, tritt er in Willfür und Zusälligfeit ber Einsicht und bes Wollens gegen bas auf, was an fich Rocht ift. — bas Unrecht.

Den Ulebergang jum Unrecht macht bie logische höhere Notiwendigseit, dass die Womente bed Begriffs, hier das Recht an sich, oder der Wille als allgameiner, umb das Recht in seiner Eristenz, welche eben die Besonderheit bed Willens ist, als für sich verschieben gestel seven, was zur abstratten Realität bes Begriffs gehört. — Diese Besonderschi bes Willens für sich aber ist William und Jufalligteit, die ich im Vertrage nur als Willfür über eine einzelne Sache, nicht als die Willfür und Jufalligfeit des Willfür angeben habe.

Bufas. 3m Bertrage hatten wir bas Berhaltniß zweier Billen, ale eines gemeinsamen. Diefer ibentische Bille ift aber nur relativ allgemeiner, gefehter allgemeiner Wille, und fomit noch im Gegenfat gegen ben befonderen Billen. In bem Bertrage, in ber Uebereinfunft liegt allerbings bas Recht, Die Leiftung zu verlangen: biefe ift aber wieberum Sache bes besonberen Willens, ber als folder bem an fich fenenben Recht guwiber hanbeln fann. Sier alfo fommt bie Regation, Die früher ichon im an fich fevenben Willen lag, jum Borfchein, und biefe Regation ift eben bas Unrecht. Der Gang überhaupt ift, ben Billen von feiner Unmittelbarfeit zu reinigen, und fo aus ber Gemeinfamfeit beffelben bie Besonderheit hervorzurufen, bie gegen fie auftritt. 3m Bertrage behalten bie Uebereinkommenben noch ihren befonberen Billen, ber Bertrag ift alfo aus ber Stufe ber Billfür noch nicht beraus, und bleibt fomit bem Unrechte preisgegeben.

# Dritter Abichnitt. Das Unrecht.

#### wattigt.

6. 82.

Bufas. Das Recht an fich, ber allgemeine Bille, als wesentlich bestimmt burch ben besonderen, ift in Begiebung auf ein Umvefentliches. Es ift bas Berhaltniß bes Befens ju feiner Ericbeinung. 3ft bie' Ericbeinung auch bem Befen gemäß, fo ift fie von anderer Seite angefeben bemfelben wieber nicht gemäß, benn bie Erscheinung ift bie Stufe ber Bufalligfeit, bas Wefen in Begiebung auf Umvefentliches. 3m Unrecht aber geht bie Erfcheinung jum Scheine fort. Schein ift Dafeyn, bas bem Wefen unangemeffen ift, bas leere Abtrennen und Gefestfenn bes Wefens, fo bag an beiben ber Unterschied ale Berichiebenheit ift. Der Schein ift baber bas Unwahre, welches verfdwinbet, indem es für fich fenn will, und an biefem Berichwinden bat bas Befen fich ale Befen, bas heißt ale Dacht bes Scheins gezeigt. Das Befen hat bie Regation feiner negirt, und ift fo bas Befraftigte. Das Unrecht ift ein folder Schein, und burch

das Verschwinden besselben erhält das Recht die Bestimmung eines Festen und Geltenden. Woss wir eben Westen naunten, ist das Recht an sich, dem gegenüber der besondere Wille als unwahr sich aufsch. Wenn es früher nur ein unmittelbares Seyn hatte, so wird es seht wirklich, indem es aus siener Wegation zurüskfrigt; denn Wistklichsteil ist das, was wirtt, und sich ist sienen Muderssenen sich führen das Unmittelbares was die sienen Wegation erhölten das Unmittelbare noch sier die Vegation empfänglich ist.

### §. 83.

Das Recht, bas als ein Besonderes und damit Manniglatiges gegen seine an sich seyende Allgemeinheit und Gustachbeit die Form eines Scheines erhält, sit ein solder Schein Heils an sich oder ummittebar, Theils wird es durch das Subjett als Schein, Theils schlechthin als nichtig geseht, — undesjangenes oder bürgerliches Unrecht, Betrug und Berbrechen.

Bufas. Das Unrecht ift alfo ber Schein bes Befens, ber fich ale felbfifianbig fest. 3ft ber Schein nur an fich und nicht auch fur fich, bas beißt, gilt mir bas Unrecht fur Recht, fo ift baffelbe bier unbefangen. Der Schein ift bier für bas Recht, nicht aber für mich. Das zweite Unrecht ift ber Betrug. Bier ift bas Unrecht fein Schein fur bas Recht an fich, fonbern es finbet fo ftatt, bag ich bem Inberen einen Schein vormache. Indem ich betruge, ift für mich bas Recht ein Schein. Im erften Kalle mar fur bas Recht bas Unrecht ein Schein. Im zweiten ift mir felber, ale bem Unrecht, bas Recht nur ein Schein. Das britte Unrecht ift endlich bas Berbrechen. Dieß ift an fich und für mich Unrecht: ich will aber hier bas Unrecht, und gebrauche auch ben Schein bes Rechts nicht. Der Anbere, gegen ben bas Berbrechen gefchieht, foll bas an und für fich fevenbe Unrecht nicht ale Recht ansehen. Der Unterfcbied gwifden Berbrechen und Betrug ift, bag in biefem in ber Form bes Thuns noch eine Anerfennung bes Rechts liegt, was bei bem Berbrechen ebenfalls fehlt.

## A. Unbefangenes Unrecht.

## §. 84.

Die Besignahme (8. 54.) und der Bertrag für sich und nach ihren besondern Arten, junächst verschiedene Reuserungen und kolgen meines Willens überfaupt, sind, weil der Wille das in sich Allgemeine ift, in Beziehung auf das Anertennen anderer Rechtsgründe. In ihrer Aleuferlichteit gegen einander und Mannisschlässeit liegt es, das sie im Beziehung auf eine und bieselbe Sache verschiedenen Personen angehören können, deren jede aus ihrem besondern Personen angehören können, deren jede aus ihrem besondern Mechtsgrunde die Sache sie ist Weckse-Ausstellssonen ein eine Ausstellssonen micht ist went Weckse-Verlissen erneichte in.

### §. 85.

Dijes Kollisson, in der die Sache aus einem Rechtsgrunde angesprochen wird, und voldse die Sphare des bur gerlichen Rechts fireits ausmacht, enthält die Anertennung des Rechts als des Allgemeinen und Ensischedenien, so daß die Sache Allgemeinen und Ensischedenien, so daß die Sache den angehören soll, der das Kecht dazu hat. Der Erreit bertifft nur die Eubstumtion der Sache unter das Gigenthum des Ginen oder des Anderen; — ein schlechtweg negatives Urtsself, wo im Prädliche des Meinigen nur das Besondere negativ wirk.

### §. 86.

In den Partheien ist die Anerkennung des Rechts mit dem entiggengeseten besonderen Interese und eben solcher Ansicht verbunden. Gegen diesen Schein tritt zugleich in ihm selbe (vorberg. 8.) das Recht an sich das vorgestellt und gesordert servor. Es ist ader zunächst nur als ein Solsen, weil der Wille noch ucht als ein solcher vorsanden ist, der sich von der Unmittelbarreit des Intersies besteit, als besonderer den allgemeinen Willen zum Iwoelt hätte, noch ist er hier als eine solche anerkannte Wirflichkeit bestimmt, gegen welche bie Partheien auf ihre besonbere Ansicht und Interesse Bergicht zu ihnn hatten.

## B. Betrug.

# s. 87.

Das Recht an sich in seinem Unterschiede von dem Recht als besonderen und dassemben, ist als ein gesordertes, war als das Das Wesentliche bestimmt, aber darin zugleich nur ein gesordertes, nach diese Schlendere Schlenderen der Geschlenderen der die bei schlestiede, damit unwesentliches und bloß scheinendes. So das Allgemeine von dem besonderen Willem zu einem nur Scheinenden, — zumächt im Vertrage zur nur äußerlichen Gemeinsamkeit des Willens herabgeseht, sie es der Vertrag.

Bufat. Der besondere Wille wird in dieser zweiten Sinfe des Unrechts respective, aber das allgemeine Recht nicht. Im Berruge wird der besondere Wille nicht verlet, indem dem Betrogenen aufgebürder wird, daß ihm Recht gesichete. Das gesordere Recht ist also als ein substetti

ves und bloß scheinenbes gesett, was ben Betrug ausmacht.

#### §. 88.

Im Bertrage erwerbe ich ein Eigenthum um der besonderen Beschaffenheit der Sache willen, umb zugleich nach ihrer inneren Milgemeinheit Theils nach dem Werthe, Theils als aus dem Eigenthum des Amdern. Durch die Willfür des Anderen kann mir ein falicher Schaft hierüber vorzebracht werden, so daß es mit dem Bertrage als beiderfeitiger freier Einwilliumg des Zaufes über die Seche, dach ihrer ummittelbaren Angehneit, seine Nichtigkeit der dach, nach ihrer ummittelbaren Angemeinen darin fehlt. (Das umenbliche Urtseil nach seinem positivern Ausbrucke oder identischen Bedeutung. [S. Encysliop, der phöliofoph. Wilfemfa.])

#### §. 89.

Daß gegen biese Unnahme der Sache bloß als dieser, wei den willfariichen Willen, das Obsettwe ober Allgameise Theils als Werth, ertembar, Theils als Recht gettend sen, Theils als Recht gettend sen, Theils die Recht gettend sen, Theils die Recht subsettie Willfür ausgehoden werde, — ift hier zunächst gleichfalls mur eine Korderung.

Jusab. Auf bas bürgerliche und unbefangene Unrecht ist feine Strafe geseh, benn ich habe hier nichts gegen bas Recht gewollt. Deim Betruge hingsgen treten Strasen wiel es sich hier um bas Recht hanvelt, das verleht ist.

## C. Jwang und Derbrechen.

## **§**. 90.

Das mein Wille im Eigenthum sich in eine außerliche Sache legt, durin liegt, duß er ebensch sehr als er in ihr restellt itt wird, an ihr ergrissen und unter die Rothpoendigkeit geschwird. Er sann darin Theils Gewalt überhaupt leiden, Abeils fann ihm durch die Gewalt überhaupt leiden, Abeils fann ihm durch die Gewalt überhaupt wie Besche Restellt gur Bedingung ügend eines Besieges

ober positiven Seyns eine Aufopserung ober Handlung gemacht,
— 3mana angelhan werben.

Busab. Das eigentliche Unrecht ift das Berbrechen, wo weder das Necht an sich, noch, wie es mir scheint, respetirit wird, wo also beide Seiten, die objettive und subieftive, verlest find.

#### S. 91. '

Als Lebenbiges sann der Mensch wost bezwungen d. h. sieine physische und sonst auferliche Seite unter die Gwoal Anterer gebracht, aber der freie Wille sann an umb sür sich nicht gezwungen werden (s. 5.), als mur sofern er sich selbst aus der Verußerlichteit, an der er seigehalten wird, oder aus der ern Borstellung nicht zurüdzieht (s. 7.). Es sann nur der nie etwas gezwungen werden, der sich zwingen lassen will zu eine Agewungen werden, der sich zwingen sassen.

### §. 92.

Bell der Wille, mur insofern er Dassyn hat, Idee ober wiedlich frei und das Dassyn, in welches er sich gelegt hat, Seyn der Freiheit ist, so zerfder Gewall oder Iwang in ihrem Begriff sich unmittelbar selbst, als Neußerung eines Willens, welche die Neußerung oder Dassyn eines Willens aussehe, welche der Nowan ist doch abstrate annumen, unrechtlich.

## 93.

Der Zwang hat bavon, bag er fich in feinem Begriffe ger fiber, die reelle Duffeldung durin, bag Zwang burch Zwang aufgehoben wird; er ift baher nicht nur bedingt rechtlich, sonbern nothwendig, — nämlich als zweiter Zwang, der ein Kusbeben eines erften Zwanged ift.

Berfehmg eines Bertrages durch Richtesstuffung des Stipulirten, ober der Rechts-Pflichten gegen die Hamilie, Staat, durch Thum oder Unterlassen, ist insosern erster Zwang oder wenigstens Gewalt, als ich ein Eigenthum, das eines Anderen ist, oder eine schubige Leistung demschen vorenthalte oder entsiehe. — Bädagogischer Zwang, oder Zwang gegen Bilibheit und Rohheit anskenüht, ericheint zwar als erfter nicht auf Boraugehung eines ersten erfolgend. Aber ber mit natürliche Wille ift an sich Gewalt gegen bie an sich seine Der der Kreiheit, welche gegen solchen ungebildeten Rillen in Schub zu nehmen und in ihm zur Geltung zu bringen ist. Enweder ist ein stitliches Dasepn in Hamilie ober Staat schon gesetz, gegen welche jeme Natürlichsteit eine Gewaltschäufgeit ist, ober es ist uur ein Naturzussand, — Justiand der Gewalt überhaupt vorhanden, so begründet die Ober gegen biesen ein Herrenrecht.

Jusas. Im Staat kann es feine Herven mehr geben: biefe sommen nur in ungebildeten Justande vor. Der Jwech berfelben ift ein rechtlicher, nothwendiger und Raadlicher, und biefen sichren sie, als ihre Sache aus. Die Hereen, die Staaten spisteren, Ge und Ackerbau einspirten, haben biefes freilich nicht als anerfanntes Recht geshan, und die Handlungen erscheinen noch als ihr besonderer Billic, aber als das höhrer Necht der Ibee gegen die Natürlichfeit ift biefer Jwang der Hervelt der Natur wenig andrichten. ■ 94.

Das abstrafte Recht ist Zwangsrecht, weil das Unrecht gegen dassische eine Gewalt gegen das Dassen meiner Freiheit in einer außertlichen Sache ist; die Erhaltung biese Dassens gegen die Gewalt hiermit selbst als eine außerliche Handlung und eine jene erste aussehende Gewalt ist.

Das abstratte ober strenge Recht sogleich von vorn herein als ein Recht befiniten, zu bem man zwingen durfe, beigt es an einer Bolge aufsässen, welche erst in dem Umwoge des Unrechts einrittt.

Jusah. Sier ift der Unterschied zwischen dem Rechtlichen und Moralischen haupstächlich zu berücksichtigen. Bei dem Moralischen das heißt, bei der Resterion in mich ift Rechtsbille, Zeinst. 9 auch eine Zweiseit, benn das Gute ist mir Iweet, und nach bieser Idee soll ich mich bestimmen. Das Dassen, dess Guten ist mein Eusschlich, und ich verwirftlich dasselbeiten mir, aber diese Dassen ist ganz innertlich, und es sann dasser beise Dassen ist ganz innertlich, und es sann dasser sein Istaniaben. Die Staatsgeses können sich auf die Gestimmung nicht erfrecken wollen, denn im Meralischen ich sich sie Gestimmung nicht erfrecken wollen, denn im Meralischen die sie des sann die Stant der Seinen Seinn.

### s. 95.

Der erste Jvang als Gevalt von dem Freien ausgesieb, welche das Dasen der Freiheit in seinem tonkreten Sinne, das Recht als Recht verleyt, ist Verbrechen, — ein negativum-endliches Urtheil in seinem vollständigen Sinne, durch welches uicht nur das Besondere, die Subsuntion einer Sache unter meinen Willen (s. 85.), sondern zugleich das Allgemeine, Unendliche im Produktate des Mechagen, die Rechtsähligkeit und zwar ohne die Bermittelung meiner Meinung (wie im Betrug) (s. 88.), edens gegen dies negirt wird, — die Sphäre des peinlichen Rechts.

Das Recht, bessen Bertegung das Bertrechen ist, hat zwar die hierher nur erst die Gestaltungen, die wor gesehen haben, das Berdrechen hiermit auch zumächst nur erst auf die Bestimmungen sich beziehende nähere Bedeutung. Aber das in bissen Formen Subsantielle ist das Allgameine, das in besten Kormen Subsantielle ist das Allgameine, das in bestern Entwickstung und Gestaltung das Errbrechen, seinem Begriffe nach. Den besonderen, weiter bestimmten Inhalt, a. B. in Meineth, Siaalverbrechen, Minney, Weschssel Bestimmten Begriffe nach. Senativerbrechen, Minney, Weschssel Bestimmten, der im Meineth, Einalverbrechen, wähney, Weschssel Bestimmtung.

## §. 96.

Infofern es ber bafevenbe Wille ift, welcher allein verlett werben fann, biefer aber im Dafenn in bie Sphare eines quantitativen Umfangs, so wie qualitativer Bestimmungen eingetreten, somit barnach verschieden ift, so macht es eben so einen Unterschied sur die objektive Seite der Berbrechen aus, ob solches Dasen und bessen Bestimmtset überhaupt in ihrem gangen Umssang, hiermit in der ihrem Begrisse gleichen Unendlichseit (wie in Word, Skaverei, Religionshvang u. s. s.), oder nur nach einem Thelle, so wie nach welcher qualitativen Bestimmung verletzt ist.

Die ftoifche Unficht, baf es nur Gine Tugend und Gin Lafter giebt, bie brafonifche Befeggebung, bie jebes Berbrechen mit bem Tobe bestraft, wie bie Robbeit ber formels len Ehre, welche bie unenbliche Berfonlichfeit in jebe Berlegung legt, haben bieß gemein, baß fie bei bem abstraften Denfen bes freien Willens und ber Berfonlichfeit fteben bleiben, und fie nicht in ihrem fonfreten und bestimmten Dafenn, bas fie ale 3bee haben muß, nehmen. - Der Unterfchieb von Raub und Diebftahl bezieht fich auf bas Qualitative, bag bei jenem 3ch auch ale gegenwartiges Bewußtfenn, alfo ale biefe fubjeftive Unenblichfeit ver-· lest und perfonliche Gewalt gegen mich verübt ift. -Danche qualitative Bestimmungen, wie bie Gefahrlichs feit fur bie öffentliche Sicherheit, haben in ben meiter bestimmten Berhaltniffen ihren Grund, aber find auch öftere erft auf bem Umwege ber Folgen, ftatt aus bem Begriffe ber Gache, aufgefaßt; - wie eben bas gefährlichere Berbrechen für fich in feiner unmittelbaren Beichaffenheit, eine bem Umfange ober ber Qualitat nach fchwerere Berletung ift. - Die fubjeftive moralifche Qualitat begieht fich auf ben hoheren Unterfchieb, in wiefern ein Greigniß und That überhaupt eine Sandlung ift, und betrifft beren fubjeftive Ratur felbft, wovon nachher.

Bufat. Bie ein jebes Berbrechen gu bestrafen fen, läßt fich burch ben Gebanten nicht angeben, fonbern hiergu

sind positive Bestimmungen nothwendig. Durch das Fort-schreiten der Bildung werden indessien die Anslichten über die Berfrechen milber, und man bestraft heut zu Tage lange nicht mehr so hart, als man es vor hundert Zahren gethan. Richt gerade die Berbrechen oder die Errasen sind es, die anders werden, aber ihr Berhälfniss.

#### s. 97.

Die gescheften Bertesung bed Richts als Rechts ift zwar eine possitive, äußertiche Eristenz, die aber in sich nichtsi sit. Die Manissplanzisch von beier ihrer Richtigsteit ist die ebense in die Grüßenz tretende Bernichtung jener Bertesung, — die Wirtlichseit des Rechts, als seine sich mit sich durch Aussehdung seiner Bertesung vermittelinde Rochtwartsplanzischen

Jusas. Durch ein Bertrechen wirt irgude etwas verändert, und die Sache eristirt in deser Veränderung, aber diese Eristug ist das Gegentheil stere seldt, und inssern in sich nichtig. Das Nichtige ist dies, das Recht als Recht ausgehoben zu haben. Das Recht nämlich als Albssatze ist unausgeboben, also ist die Recht ammich als Albssatze ist unausgeboben, also ist die Recht nämlich als Albssatze ist unschlieben. Das Recht nämlich als Albssatze fich nicht ist die ist die Lieben des Verbrechens an sich nicht sich die sich die ist die habe Verbrechens an sich nicht sich die kieden die sich sich eine die kleich. Die That des Verbrechens ist nicht ein Erste, Positives, zu welchem die Tertze als Regation kime, sondern ein Regatives, so das dies liebe verzeigen um Regation der Regation ist. Das wirksiche Versich von Wegastion ist. Das wirksiche Versich von die Vereiebung, das deben darin seine Guitigstei zeigt, und sich als ein nothwenkiges vermitteltes Dasson bewährt.

#### s 98.

Die Berletung als nur an bem außerlichen Dafein ober Besite ift ein Uebel, Schaben an irgend einer Beise bes Gisgenthums ober Bermögens; die Ausbebung ber Berletung als

einer Befchäbigung ift bie civile Genugthuung ale Erfat, infofern ein folder überhaupt Statt finden fann.

'In biefer Seite ber Genugthung muß icon an bie Seitle ber qualitation specifichen Befchaffenfeit bes Schabens, insofern bie Beschäbigung eine Zerförung und überbaupt unwieberherstellbar ift, bie allgemeine Beschaffenheit berieben, als 2Bertib. treten.

#### s. 99.

Die Theorie der Strafe ift eine der Materien, die in der politiven Bechtswissenschaft neuerer Zeit am schlichsten weggefommen sind, weil in dieser Theorie der Berstand nicht aussericht, sondern es wesenschaft auf dem Begriff antsonnt.

— Wenn das Berdrechen und dessen uns des int lebes sicherhaupt detrachtet wird, fo fann man es freilich als undernauftet wird, fo fann man es freilich als undernauftig antisen, ein Uebel dies deswegen zu wollen, weil school ein anderes Uebel vorhanden ist. (Atein, Weil school der bei der der beriffachen iche Erbarder wird in den verfischenne Theorien iber die Errafe der Werbstungse, Abstracture eines Uebels wird in den verfischenne Theorien iber die Errafe der Bertstungse, Abstracture is der

Anbrohunge . Befferunge : u. f. w. Theorie, ale bas Erfte porquegefest, und mas bagegen berausfommen foll, ift ebenfo oberflächlich als ein Gutes bestimmt. Es ift aber weber bloß um ein Uebel, noch um bieß ober jenes Gute ju thun, fonbern es hanbelt fid bestimmt um Unrecht unb um Berechtigfeit. Durch jene oberflächlichen Gefichtes puntte aber wird bie objeftive Betrachtung ber Gerechtigfeit, welche ber erfte und fubftantielle Gefichtepunft bei bem Berbrechen ift, bei Seite geftellt, und es folgt von felbft, baß ber moralifche Befichtepunft, bie fubjeftive Seite bes Berbrechens, vermischt mit trivialen pinchologischen Borftellungen von ben Reigen und ber Starfe finnlicher Triebfebern gegen bie Bernunft, von psychologischem 3mang und Einwirfung auf bie Borftellung (ale ob eine folde nicht burch bie Freiheit ebenfo wohl zu etwas mur Bufalligem berabgefest wurde) - jum Wefentlichen wirb. Die verschiebenen Rudfichten, welche zu ber Strafe ale Ericheinung und ihrer Begiebung auf bas besondere Bewußtfenn gehören, und bie Rolgen auf bie Borftellung (abgufdreden, gu beffern u. f. f.) betreffen, find an ihrer Stelle, und amar vornehmlich bloß in Rudficht ber Mobalitat ber Strafe, wohl von mefentlicher Betrachtung, aber feben bie Begrundung voraus, bag bas Strafen an und fur fich gerecht fen. In biefer Erors terung fommt es allein barauf an, bag bas Berbrechen. und gwar nicht als bie Bervorbringung eines lebels, fonbern ale Berletung bee Rechte ale Rechte aufzuheben ift, und bann welches bie Erifteng ift, bie bas Berbrechen hat und bie aufzuheben ift; fie ift bas mabrhafte lebel, bas megauraumen ift, und worin fie liege, ber mefentliche Bunft; fo lange bie Begriffe bieruber nicht bestimmt erfannt finb, fo lange muß Berwirrung in ber Unficht ber Strafe berrichen. Bufas. Die Feuerbachifche Straftheorie begrunbet

Bufas. Die Feuerbachifche Straftheorie begrundet bie Strafe auf Anbrohung und meint, wenn jemanb tros

berfelben ein Berbrechen begehe, fo muffe bie Strafe erfolgen, weil fie ber Berbrecher fruber gefannt habe. Wie fteht es aber mit ber Rechtlichfeit ber Drohung? Diefelbe fent ben Menichen als nicht Freien voraus, und will burch bie Borftellung eines Uebels gwingen. Das Recht und bie Berechtiafeit miffen aber ihren Git in ber Freiheit und im Billen haben, und nicht in ber Unfreiheit, an welche fich bie Drohung wenbet. Es ift mit ber Begrunbung ber Strafe auf biefe Beife, ale wenn man gegen einen Sund ben Stod erhebt, und ber Menich wird nicht nach feiner Ehre und Freiheit, fonbern wie ein Sund behandelt. Aber bie Drohung, bie im Grunde ben Menfchen emperen fann, baß er feine Freiheit gegen biefelbe beweift, ftellt bie Berechtigfeit gang bei Geite. Der pfychologifche 3wang fann fich nur auf ben qualitativen und quantitativen Unterschieb bes Berbrechens begieben, nicht auf bie Ratur bes Berbrechens felbft, und bie Gefetbucher, bie etwa aus biefer Lehre hervorgegangen find, baben fomit bes eigentlichen Funbamente entbehrt.

#### S. 100.

Die Berlehung, die bem Berbrecher wiberfahrt, ist nicht nur an sich gerecht i... als gerecht ist ste augleich sein an sich sewarden Willie, ein Dassyn seiner Freiheit, sein Kecht; sondern sie ist auch ein Recht an den Berdrecher selbst, d. i. in seinem dasseyenden Willen, in seiner Sandtung gesetz. Denn in seines de eines Berrünftstgen Sandtung liegt, daß sie etwas Kugemeines, daß durch sie ein Gesey aufgestellt ist, das er in ihr für sich anerkannt hat, umter welches er also, als unter sein Recht süblimkt werberd vorf.

Beccaria hat dem Staate das Recht zur Todesstrase bekanntlich aus dem Grunde abgesprochen, well nicht praetumitt werden fönne, daß im gesellschaftlichen Bertrage die Sinwilligung der Indiebbuen, sich-ieben zu lassen, enthal-

ten fen, vielmehr bas Gegeutheil angenommen werben muffe, Allein ber Staat ift überhaupt nicht ein Bertrag (f. §. 75.), noch ift ber Schut und bie Sicherung bes Lebens und Gigenthums ber Individuen ale Gingelner fo unbedingt fein fubstautielles Befen, vielmehr ift er bas Sobere, welches biefes Leben und Gigenthum felbft auch in Aufpruch nimmt und bie Aufopferung beffelben forbert. - Ferner ift nicht nur ber Begriff bes Berbrechens, bas Bernunftige beffelben an und für fich, mit ober ohne Ginwilligung ber Einzelnen, mas ber Staat geltenb gu machen bat, fonbern auch bie formelle Bernunftigfeit, bas Bollen bes Gingelnen, liegt in ber Sanblung bes Berbrechers. Dag bie Strafe barin ale fein eigenes Recht enthaltenb angesehen wirb, barin wird ber Berbrecher ale Bernunftiges geehrt. - Diefe Chre wird ibm nicht ju Theil, wenn aus feiner That felbft nicht ber Begriff und ber Maagitab feiner Strafe genommen wirb; - ebenjo wenig auch, wenn er nur als ichabliches Thier betrachtet wird, bas unschäblich ju machen fen, ober in ben 3weden ber Abichredung und Befferung. -Kerner in Rudficht auf die Weise ber Eriftens ber Gerechtigfeit ift ohnehin bie Form, welche fie im Staate hat, namlich ale Strafe, nicht bie einzige Form und ber Staat nicht bie bedingenbe Boraussehung ber Gerechtigfeit an fich. Bufas. Bas Beccaria verlangt, bag ber Denich namlich feine Ginwilligung jur Bestrafung geben muffe, ift gang richtig, aber ber Berbrecher ertheilt fie ichon, burch feine That. Es ift ebenfo wohl bie Natur bes Berbrechens, wie ber eigene Bille bes Berbrechers, bag bie von ihm ausgehende Berletung aufgehoben werbe. Trop bem hat biefe Bemuhung Beccaria's, bie Tobesftrafe aufheben zu laffen, portheilhafte Birfungen bervorgebracht. Wenn auch meber Bofeph II., noch bie Frangofen, Die gangliche Abichaffung berfelben jemals haben burchfeten fonnen, fo bat man boch einzusehen angefangen, mas tobesmurbige Berbrechen fenen, und mas nicht. Die Tobesifrafe ift baburch feltener geworben, wie biefe hochfte Spipe ber Strafe es auch verbient.

§. 101.

Das Aufheben bes Berbrechens ift infofern Biebervergeltung, ale fie bem Begriffe nach Berletung ber Berletung ift und bem Dafeon nach bas Berbrechen einen bestimmten, qualitativen und quantitativen Umfang, hiermit auch beffen Regation ale Dafenn einen eben folden bat. Diefe auf bem Beariffe berubenbe 3bentitat ift aber nicht bie Gleichheit in ber fpecififchen, fonbern in ber an fich fevenben Beichaffenheit ber Berletung, nach bem Werthe berfelben.

Da in ber gewöhnlichen Wiffenschaft bie Definition einer Beftimmung, bier ber Strafe, aus ber allgemeinen Borftellung ber pfichologischen Erfahrung bes Bewußtfenns genommen werben foll, fo wurde biefe mohl zeigen, bag bas allgemeine Gefühl ber Bolfer und Inbivibuen bei bem Berbrechen ift und gewesen ift, bag es Strafe verbiene und bem Berbrecher gefchehen folle, wie er gethan hat. Es ift nicht abzufeben, wie biefe Biffenichaften, welche bie Quelle ihrer Bestimmungen in ber allgemeinen Borftellung haben, bas anbere Dal einer folden auch fogenannten allgemeinen Thatfache bes Bewußtfeyns wiberfprechenbe Gabe annehmen. - Gine Sauptichwierigfeit bat aber bie Bestimmung ber Gleichheit-in bie Borftellung ber Biebervergeltung hereingebracht; bie Gerechtigfeit ber Strafbestimmungen nach ihrer qualitativen und quantitativen Befchaffenheit ift aber ohnehin ein Spateres, als bas Gubitantielle ber Cache felbit. Wenn man nich auch für biefes weitere Bestimmen nach auberen Brincipien umfeben mußte, ale fur bas Allgemeine ber Strafe, fo bleibt Diefes, mas es ift. Allein ber Begriff felbft muß überhaupt bas Grundprincip auch fur bas Befonbere enthalten. Diefe

Bestimmung bes Begriffe ift aber eben jener Bufammenhang ber Rothmenbigfeit, baß bas Berbrechen als ber an fich nichtige Bille, fomit feine Bernichtung, - bie als Strafe ericheint, in fich felbit enthält. Die innere 3bentitat ift es, bie am außerlichen Dafenn fich fur ben Berftanb als Gleichheit refleftirt. Die qualitative und quantitative Beichaffenheit bes Berbrechens und feines Aufhebens fallt nun in bie Gphare ber Meugerlichfeit; in biefer ift ohnehin feine abiolute Bestimmung moglich (veral. 9. 49.); biefe bleibt im Belbe ber Enblichfeit nur eine Forberung, bie ber Berftand immer mehr zu begrenzen hat, was von ber hochften Wichtiafeit ift, bie aber in's Unenbliche fortgeht und nur eine Annaherung julagt, Die verennirend ift. - Ueberfieht man nicht nur biefe Ratur ber Enblichfeit, fonbern bleibt man auch vollenbe bei ber abftraften, fpecififchen Gleich beit fteben, fo entfteht nicht nur eine unüberfteigliche Schwierigfeit, bie Strafen ju beftimmen (vollenbe wenn noch bie Binchologie bie Große ber finnlichen Triebfebern. und bie bamit verbundene, - wie man will, entweber um fo größere Starfe bes bofen Billens, ober guch bie um fo geringere Starte und Freiheit bes Billene überhaupt herbeibringt), fonbern es ift fehr leicht, bie Wiebervergeltung ber Strafe (ale Diebftahl um Diebftahl, Raub um Raub, Mug um Mug, Babn um Babn, wobei man fich · vollende ben Thater ale einaugig ober jahnlos porftellen fann), ale Abfurbitat barguftellen, mit ber aber ber Begriff nichts zu thun bat, fonbern bie allein iener berbeigebrachten fpecififden Gleichheit ju Schulben fommt. Der Werth ale bas innere Gleiche von Sachen, bie in ihrer Eriftens . fpecififch gang verschieben finb, ift eine Bestimmung, bie ichon bei ben Bertragen (f. oben) ingleichen in ber Civilflage gegen Berbrechen (8. 95.) porfommt, und woburch bie Borftellung aus ber unmittelbaren Beichaffenheit ber

Sache in bas Allgemeine hinübergehoben wirb. Bei bem Berbrechen, ale in welthem bas Unenbliche ber That bie Grundbeftimmung ift, verschwindet bas bloß außerlich Gpecififche um fo mehr und bie Gleichheit bleibt nur bie Grundregel für bas Wefentliche, was ber Berbrecher verbient hat, aber nicht für bie außere fpecififche Geftalt biefes Lohns. Rur nach ber letteren find Diebftabl. Raub und Gelbs. Gefangnifftrafe u. f. f. ichlechthin Ungleiche, aber nach ihrem Berthe, ihrer allgemeinen Gigenichaft, Berlebungen zu febn, find fie Bergleichbare. Es ift bann, wie bemerft, bie. Sache bes Berftanbes, bie Annaberung an bie Gleichheit biefes ihres Werthes ju fuchen. Wirb ber an fich fevenbe Busammenhang bes Berbrechens und feiner Bernichtung und bann ber Gebanfe bes Berthes und ber Bergleichbarfeit beiber nach bem' Werthe nicht gefaßt, fo fann es babin fommen, bag man (Rlein, Grundf, bes veinl, Rechts, S. 9.) in einer eigentlichen Strafe eine nur willfurliche Berbinbung eines Uebele mit einer unerlaubten Sanblung fieht. - Bufat. Die Biebervergeltung ift ber innere Bufammenhang und bie Ibentitat aweier Bestimmungen, bie als verschieben erscheinen, und auch eine verschiebene außere Erifteng gegen einander baben. Inbem bem Berbrecher vergolten wird, hat bieß bas Anfehn einer fremben Beftimmung, bie ibm nicht angehört, aber bie Strafe ift boch nur, wie wir gefeben haben, Manifestation bes Berbrechens, bas beißt, bie andere Salfte, bie bie eine nothwendig voraussett. Bas bie Biebervergeltung junachft gegen fich hat, ift, baß fie ale etwas Unmoralifches, ale Rache ericheint, und bag fie fo für ein Berfonliches gelten fann. Aber nicht bas Berfonliche, fonbern ber Begriff führt bie Biebervergeltung felbft aus. Die Rache ift mein, fagt Gott in ber Bibel. und wenn man in'bem Worte Biebervergeltung etwa bie Borftellung eines besonderen Beliebens bes fubieftiven Bil

#### S. 102.

Das Aufheben bes Berbrechens ift in biefer Sphare ber Unmittisbarfeit des Rechts gundasst Rache, dem Inhalte nach gerecht, insofern sie Wiedervergeltung ist. Aber der Form nach ist sie de Gamblung eines subjektiven Willens, der in sed geschene Bertegung seine Unendlichseit legen kann und defien Gerechtigkeit daher überhaupt zusällig, so wie er auch six den Anderen nur als besonderer ist. Die Rache mitt hierdung, daß sie als positive Handlung eines besonderen Willens ist, eine neue Verlegung: sie verfallt als biefer Widerpruch in den Rogers in's Unendliche und erdt sich von Geschlechtern in's Undezenzie fort.

Wo die Berferechen micht als erimina publica, sondern privata (wie bei den Juden, bei den Römern Diehstah), Raub, bei dem Engländern noch in einigem u. f. f.) versolgt umd bestraft werden, hat die Strafe wenigstens noch einen April vom Rache an sich. Bon der Privat-Rache ist die Andeichung der Heren, abenteuernder Mitter u. f. f. versichten, die in die Enrichtung der Staaten fällt.

Bufat. In einem Buftanbe ber Gesellschaft, mo weber Richter noch Gesehe find, hat die Strafe immer die Form ber Rache, und biese bleibt insofern mangelhaft, als fie bie

Handlang eines subsessienen Wilkens, also nicht bem Inhalte gemäß ist. Die Personen bes Gerichts sind zwar auch Bersonen, aber ihr Wilke sit der allgameine des Gesches, und sie wolken nichts in die Strafe hineinlegen, was nicht in der Batur der Sache sich vorsineket. Dagegen erscheint dem Bersehten das Unrecht nicht in feiner quantitativen und qualitativen Begrenzung, sondern nur als Unrecht übergaupt, und in der Bergeltung kann er sich übernehmen, was wieder zu neuem Unrechte süssen wird. Die in nechten Bestern, wo sie ein der Buskern, wie sie den Arabern, wo sie nur durch höhrer Gewalt oder Unmöglichseit der Ausbisdung unterbrücht werden sann, und in mehreren heutigen Geschgebungen ist noch ein Recht von Rache ibrig ges blieben, indem es den Andeisven eine Angei birth geleichen, indem es den Andeisven einer der licht, ob sie eine Verleitung vor Gericht bringen wollen oder nicht.

# §. 103.

Die Forderung, daß diefer Widerspruch (wie der Widersch) ein andern Unrecht) (8. 86., 89.), der hier an der Mrt und Weife des Allissehens des Unrechts vorsanden ift, aufgelöften, ist die Forderung einer vom subjektiven Interesse, ungfalöften, ist die Forderung einer vom fubjektiven Interesse, in nicht rachenden, sondern flrassende Westellung der Macht befreiten, so nicht rachenden, sondern flrassende Weistens, der als besonderer subjektiver Wille das Allgemeine als solches wolfe. Diefer Begriff der Woralität aber ist nicht nur ein Geserbettes, sondern in biefer Bewegung selbs herrogagangen.

## Mebergang vom Recht in Moralität.

#### S. 104.

Das Berbrechen und die rachende Gerechtigfeit ftellt namlich die Gestalt der Entwickelung des Willens, als in die, Ungterschiedung des allgemeinen an sich und des einzelnen für ilch gegen jenen sevenden, hinauskagangen dar, und serner, daß ber an fich fenenbe Bille burch Aufheben biefes Gegenfages in 'fich jurudgefehrt und bamit felbft fur fich und wirflich geworben ift. Go ift und gilt bas Recht, gegen ben bloß fur fich fenenben einzelnen Willen bemabrt, ale burch feine Rothwendigkeit wirklich. - Diefe Geftaltung ift ebenfo zugleich bie fortgebilbete innere Begriffsbeftimmtheit bes Willens. Rach felnem Begriffe ift feine Berwirklichung an ihm felbft bieß, bas Anfichsenn und bie Form ber Unmittelbarfeit, in welcher er gunachft ift und biefe ale Beftalt am abstraften Rechte bat, aufgehoben (8. 21.), - fomit fich junachft in bem Gegenfate bes allgemeinen an fich und bes einzelnen fur fich fenenben Willens ju feben, und bann burch bas Autheben biefes Gegenfages, bie Regation ber Regation, fich ale Bille in feinem Dafenn, baß er nicht mur freier Bille an fich, fonbern fur fich felbft ift, ale fich auf fich begiehenbe Regativitat zu bestimmen. Geine Berfonlichfeit, ale welche ber Bille im abstraften Rechte nur ift, hat berfelbe fo nunmehr ju feinem Begenftanbe; bie fo für fich unenbliche Gubieftivitat ber Freiheit macht bas Brincip bes morglifden Stanbpunfte aus.

Sehen wir naher auf die Momente zurück, durch welche der Begriff der Freiheit fiel aus der zumächt abstratten zur sich auf ich gelöf desjehenden Bestimmtheit des Willens, hiermit zur Selbstdessein welchenden Bestimmtheit der Stratte Meintzge und daher im Gigenthum das abstratte Meintzge und daher in einer außerlichen Sache, — im Vertrage das durch Welfen vermittelte umd nur germeinsame Meinige, im Umrecht sie der Nichtles habet das Sufälligteit durch den einzelnen siehes Zusälligen William geseht. Im morallichen Schalber zu führ eine den den in sich erstellt und der den den ficht erstellt und der in sich erstellt und der sich sich siehe Zusälligteit siehe abstratte das in sich erstellt und der licht ein sich siehe Zusälligteit bes Willens siehe Sublikens s

Jusas. Jur Andrecht gehört, daß der Begriff fet, und daß beise Bagien demilden entspreche. Im decht bat bei Willed der Bille sein Dasson in einem Keußertichen; das Weiterist ift aber, daß der Wille dassielbe in ihm selbst, in einem Innetitischen haber er muß siur sich selbst Suchierbistät senn, und sich sich selbst gegenüber haben. Dieß Berhalten zu sich isch seich gegenüber haben. Dieß Berhalten zu sich ihr der Verlicht gegenüber bei den er nur durch Auftz hich ihr der Verlichten ausgehobene Unmittelbarfeit erlangen. Die im Berbrechen ausgehobene Unmittelbarfeit führt so durch die Strafe, das heiß, durch die Richtigkeit vieler Richtigkeit zur Alfirmation und Verlichtigkeit von der Verlichtigkeit der Richtigkeit zur Alfirmation und der Verlicht der Richtigkeit von der Verlichtigkeit zur Alfirmation und der Verlicht der Verlicht der Verlicht der Verlicht der Verlichtige der Richtigkeit zur Alfirmation und der Verlichtige der Verlichtig der Verlichtige der Verli

# Bweiter Theil.

Die Moralität.

#### §. 105.

Der moralifche Standpunft ist der Standpunft des Willens, insosen er nicht bloß an sich, sondern für sich unendlich ist (vors. 8). Diese Resterion des Willens in sich und seine für sich seynde Zdentität gegen das Ansicheyn und die Unmittelbarteit und die darin sich entwicklichen Ansichen Bestimmtheiten bestimmt die Berson mm Subsette.

## §. 106.

Indem die Subjettividt nunmehr die Bestimmtiglet des Begriffs ansmacht und von ihm als solchem, dem an sich sependen. Billen, unterschieden, und zwar, indem der Wille des Subjetts als des für sich sevenden Einzelnen zugleich ist (die Unmittelbarkeit auch noch an ihm hat), macht sie das Dasseyn des Briffs aus. — Es hat sich demit für die Kreibet ein höberer Boden bestimmt; an der Idee sich jett die Seile der Eristenz der ihr reales Wommt, die Subjettivistät des Willens. Rur im Willen, als subjettiven, sann die Freiheit oder der an sich sewende Wille wiestlich sen.

Die zweite Sphare, die Moralität, ftellt daher im Gangen die reale Sette bes Begriffs ber Kreiheit dar, und ber Process biefer Sphare ist, den aunächst nur für sich sependen Willen, der unmittelbar nur an sich übentisch ist mit bem an sich soproben ober allgemeinen Willen, nach biesen Unterichiede, in welchem er sich in sich vertieft, auszuheben, und ihn sie sich auf iben tilf die an ich sieden Billen gu sehen. Diese Bewegung ist sonach bie Bearbeitung die se nummehrigen Bodens der Feribeit, der Substitivität, die untachfi abstratt, nämlich vom Begriffe unterschieden ist, ihm gielch und bedruch sie Iber wechtender Rectlifation zu erhalten, — daß der substitute Bille sich zum erholten, — daß der substitute Bille sich zum erholten, — daß der substitute Bille sich zum erholten delestiven billen ich zu erholten.

Busap. Beim firengen Necht tam es nicht barauf an, was mein Granbsth, ober meine Abschit war. Diefe Frage nach ber Selhsthessimmung und Triebster des Willens, wie nach dem Borsibe, tritt hier nun dem Morallissen ein. Indem wer Wensch nach seiner Selhsbestimmung deutstellt son will, sie er in diese Selsschung srei, wie die aluseren Bestimmungen sich auch verhalten mögen. In dieserzeugung des Menischen in sich sann man nicht eine brechen; ihr fann teine Gewalt geschehen, und der morallische Wille ist dasse uns auch einer inneren Handlung geschähe, und som ist den wird nach seiner inneren Handlung geschähe, und som ist ihr morallische Stalle sich aber morallische Stalle sie für fich sepende Armissel.

§. 107.

Die Selbstbestimmung bes Willens ist zugleich Moment seines Begriffs und bie Subsetwister nicht nur bie Seite seines Dasseyns, sondern seine eigene Bestimmung (s. 104.). Der als subsetwis beitimmte, für sich freie Wille, zumächst als Begriff, bat, um als I bee zu seyn, selbst Dasseyn. Der moralische Standpunkt ist dager in seiner Gestant bas Recht bee subsets sie beiter Willens. Mach beisem Rechte anerkennt und ist der Willens insofern es bas Seinige, er barin sich als Subsetwies in.

Derselbe Proces bes moralischen Standpunkts (f. Anmertung zum vor. 8.) hat nach bieser Seite die Gestalt, die Entwicklung des Rechts des subjektiven Willems zu seyn — ober der Beise seines Daspuns, — so daße nach was Redwisslist, zw. ww. er als das Seinige in seinem Gegenstande erkennt, dazu fortbestimmt, sein wahrhafter Begriff, das Objettive im Sinne seiner Allgemeinbeit zu seon.

Bufas. Diefe gange Bestimmung ber Gubieftivitat bes Billens ift wieber ein Ganges, bas als Cubjeftivitat auch Objeftivität haben muß. Um Gubieft fann fich erft bie Freiheit realifiren, benn es ift bas mahrhafte Material gu Diefer Realisation; aber biefes Dafenn bes Willens, welches wir Gubieftivitat nannten, ift vericbieben von bem an und für fich fevenben Billen. Bon biefer anberen Ginfeitigfeit ber blogen Gubieftivitat muß fich ber Wille namlich befreien, um an und fur fich fevenber Wille au werben. Moralitat ift es bas eigenthumliche Intereffe bes Denfchen, bas in Frage fommt, und bieß ift eben ber bobe Werth beffelben, bag biefer fich felbft ale abfolut weiß und fich bestimmt. Der ungebilbete Menich lagt fich von ber Gemalt ber Starfe und von Raturbestimmtheiten Alles auferlegen, bie Rinber haben feinen moralifchen Billen, fonbern laffen fich pon ihren Eltern bestimmen; aber ber gebilbete, innerlich werbende Menich will, baß er felbit in Allem fev. mas er thut.

#### §. 108.

Der subjettive Wills als unmittelbar für sich und von dem an sich sevenen unterschieden (s. 106. Annaert.) sit daher abstratt, eightefrattet und sermell. Die Subjettivität sit aber nicht nur sermell, senden macht als das unendicks Seldsen ihre nicht nur sermell, sendern macht als das unendicks Seldsen in die vollen einem erften hervoritreten am einzelnen Willen noch nicht als den nem erften hervoritreten am einzelnen Willen noch nicht als den sich mit dem Begriffe des Willens geset sit, so sit der morallisse Standpunft der Standpunft des Verhältnisses der der Honden der Verhältnisses der Verhältniss

Bewußtfenns ein (s. 8.)," - überhaupt ber Standpunft ber Differeng, Endlichfeit und Erfcheinung bes Willens.

Das Moralische ift zunächft nicht schon als das den Unmoralischen Entgegengelehre bestimmt, wie das Becht nicht unmitteldar das dem Unrecht Entgegengesehre, sondern es fit der allgemeine Standpunft des Woralischen sowohl, als des Unmorallischen, der auf der Subjestivität des Willens beruht.

Jusas. Das Selbstbestimmen ift in der Moralität al teinem was die reine Unruhe umd Thätigfeit zu denken, die moch zu teinem was die fommen kann. Erst im Stüllichen ist der Begriff des Willends, umd har volleilt zu feinem Indeken und die Wellen zuhalte. Im Moralithen verhält isch der Wille woch zu dem, was an sich sie ein also der Standbuntte ist die der Standbuntte Erstend und die Verleich volleis Standbuntte für die Sdentissfration des subjektiven Willend mit dem Begriff die Indeken. Das Sollen, welches daher noch in der Worastilat ist, ist erit im Sittlichen erreicht, und zwar ist dieses Andere, zu dem der fubsteties Allebere, zu dem der fubsteties Wille in einem Bechältnis sieh, ein Doppeltes, einmal das Substantielle des Begriffs, und dann das Tubsteties Wille in chem Bothen Wille in den des Gute auch im spektiern Willen gesehr wäre, so wäre es damit noch nicht ausgeführt.

### §. 109.

Diefes Formelle enthalt seiner allgemeinen Bestimmung uach werd die Entgegenschung der Subjettvidt und Objetrivität und bie sich derauf beziehende Schätigfeit (S. 8.), beren Momente näher biese sind der Bedien und Bestimmtheit ist im Begriffe denntisch vergal. S. 104.) und der Wilke als subjettiv is selbs beier Bestiff, — Bedses und zwer für sich gie unterfeldeben und sie sie die beutlich zu sehen. Die Bestimmtheit ist im sich selbst bestimmenden Wilken ab zumächft als durch ihn selbst in ihn gesetz werde Bestimmtheit gie en In Inda felbst destimmen ben Wilken ab zumächft als durch ihn selbst in ihn gesetz werde. Bestimmtheit gie en ihn selbst in ihn gesetz werde Bestimmtheit gie en Inda felbst der ein Inda selbst der ein Inda selbst der ein Inda selbst Dies ist die erste Regation und deren formelle Gerenz,

nur ein Geseptes, Subjeftives zu feyn. Als bie unendliche Resterton in sich jib biefe Grenge für ihn selbst under B bas Wollen, biese Schranke aufzuheben, — bie Thätigkeit, biesen Inhalt aus der Substitivität in die Objestivität überhaup, in ein unmittelbares Dasen, wübersehen. 7) Die einsache Ihalt und beier Eingegensehung ist der ihch in beiben gleichbleibende, nub gegen biese Unterschiede ber Form gleichgliebende, nub gegen biese Unterschiede ber Form gleichgliche Inhalt, der Ihalt, der Ihalt, ber Ihael

#### 6 110

Diese Sbentität bes Inhalts erhalt aber auf bem moralischen Standpunkt, wo die Freiheit, diese Ibentität bes Willens mit sich, für ihn ift (s. 105.), die nabere eigenthumliche Bestimmung.

a) Der Inhalt ift für mich als ber meinige so bestimmt, baß er in seiner Sbentität nicht nur als mein innerer Zweck, sonbern auch, insofern er bie äußerliche Objektivität erhalten hat, meine Subsettivität für mich enthalte.

- Bufas. Der Inhalt bes subjettiven oder meralischen Willens enthält eine eigene Bestimmung: er soll nämlich, wenn er auch bie Horm ber Dissettivität erlangt hat, dennoch meine Subjettivität immersort enthalten, und die Abatsoll nur geten, insseren sie innerlich von mir bestimmt, mein Bortap, meine Absset was Wedyr als in mednem subjettiv ven Willen lag, ersenne ich nicht in der Neußerung als das Meinige an, und ich verlange in dersselben mein subjettives Werussstein wieder zu seben.

### §. 111.

b) Der Inhalt, ob er zwar ein Besonderes enthällt (bief iew sonit genommen, woher es wolle), hat als Inhalt bes in siener Bestimmtheit in sich ressellestierten, hiermit mit sich denrischen und allgemeinen Willens, α) die Bestimmung in ihm sichh, dem an sich seendem Willen angemessen zu sen obes etwistelle als sien den Bestriffes zu sach nicht der Bestriffes zu haben, β) indem der fubsteitwe Wille als sir sie sie gestimmen zu siehen der führ sich seener zugleich noch sormell ist (8. 108.),

ift bieß nur Forderung, und er enthalt ebenfo bie U och feit, bem Begriffe nicht angemeffen gu fenn.

#### 112.

e) Indem ich meine Subjettivilät in Ausführung meiner Zweie ethalte (s. 110.), hebe ich darin als der Dhieftiviung berieben biese Subjettivität gut geleich als unmittelbare, somit als diese meine einzelne auf. Aber die so mit mir identlisse dinjettiche Subjettivität ist der Willen sieh nun die Subjettivität ist der Willens ist nun die Subjettivität (s. 106.) und der Willens ist nun die Subjettivität (s. 106.) und der Wille wieder der Bullens in der, ersten bie ich meinem Iwecke gebe. — Die Aussstätzung meines Iwecks hat daher diese Sventlicht meines und Anderer Willen in sich, — sie hat eine positive Bestehung auf den Villens Anderer.

Die Objeftivitat bes ausgeführten 3mede fchließt baber bie brei Bebeutungen in fich, ober enthält vielmehr in Ginem bie brei Momente: a) Meußerliches unmittel. bares Dafenn (S. 109.), B) bem Begriffe angemeffen (S. 112.), y) allgemeine Cubieftivitat au fenn. Die Subjeftivitat, bie fich in biefer Objeftivitat erhalt, ift a) baß ber objeftive 3med ber meinige fev, fo bag 3ch mich ale Diefen barin erhalte (§. 110.); β) unb γ) ber Subjeftivitat ift fcon mit ben Momenten B) und 2) ber Dbieftivitat jufammengefallen. - Daß biefe Beftimmungen fo, auf bem moralifchen Standpunfte fich unterfcheibenb, nur jum Biberfpruche vereinigt finb, macht naher bas Erfcheinenbe ober bie Enblichfeit biefer Sphare aus (S. 108.) und bie Entwidlung biefes Standpunfte ift bie Entwidlung biefer Wiberfpruche und beren Auflofungen, Die aber innerhalb beffelben nur relativ fenn fonnen.

Jusas. Beim formellen Rechte war gesagt worden, baß es nur Berbote enthalte, daß die fireng rechtliche Handlung also eine nur negative Bestimmung in Rüdssich bes Willens Alleberr habe. Im Woralischen baaceen ist die Reffimmung meines Millens in Begiebung auf ben Billen Unberer positiv, bas beißt ber subjektive Bille bat in bem, mas er realifirt, ben an fich fevenben Willen, als ein Innerliches. Es ift bier eine Bervorbringung, ober eine Beranberung bes Dafenns vorhanden, und biefes bat eine Begiebung auf ben Willen Unberer. Der Begriff ber Moralitat ift bas innerliche Berhalten bes Willens ju fid) felbft. Aber bier ift nicht nur ein Bille, fonbern bie Obieftivirung hat zugleich bie Bestimmung in fich, bag ber einzelne Wille in berfelben fich aufhebt und bamit alfo eben, inbem bie Beftimmung ber Einseitigfeit wegfällt, zwei Willen, und eine positive Begiehung berfelben auf einander gefest find. 3m Rechte fommt es nicht barauf an, ob ber Wille ber Unberen etwas mochte in Begiebung auf meinen Willen, ber fich Dafenn im Eigenthum giebt. 3m Moralifchen bagegen handelt es fich um bas Bohl auch Anderer, und biefe pofitive Begiebung fann erft bier eintreten.

## §. 113.

Die Neußerung des Willens als subjektiven oder moralischen sit Handlung. Die Handlung enthält die aufgezeigten Bestimmungen, a) von mir in ihrer Neußerlichkeit als die meinige gewußt zu werden, p) die wesentliche Beziehung auf den Begriff als ein Sollen und 2) auf den Willen Kluderer zu seyn.

Erft die Aenherung des morallische Willens ift Hand lung. Das Dafen, das der Wille im sormellen Rechte ich giebt, ist in einer unmtetbaren Sache, ist sieht wenittelbar und hat für sich zunächst feine ausdrückliche Beziehung auf dem Begriff, der als woch nicht gegen den inbjektiven Willen, von ihm nicht untersieden ih, noch eine positive Beziehung auf den Willen Anderer; das Rechtsgebei ist sieher Grundseltimmung nach um Verbot (s. 382.) Der Bertrag und das Unrecht sangen zwar an, eine Beziehung auf den Willen Anderer zu haben — aber die Albetreinstimmung, die in jeuen ju Stande sommt, gründer sich auf die Willium und die wossentliche Beziehung, die darin auf dem Willium des Andern sie, ist als rechtliche das Negative, mein Gigeuthum (dem Werthe nach) zu der delteiche nach dem Andern das Seinige zu sassen der Seinige zu sassen der Viellen der Andern das auch dem studiest wie Welften das genan als auch dem studiest von Willium fommend und der Art und Weise, wie es in ihm seine Eristenz hat, sommt hier erft in Betracht. — Die gerichtliche Sandlung (auch), all mit nicht nach sibrem Indelten durch Worfspriften bestimmt ist, imputabel, euchjät mit einige Momente der inveralischen eigentlichen Handlung und zwar in änßerticher Weise; eigentliche moralische Sandlung zu seyn ist daher eine von ihr als gerüchsticher Seite.

### S. 114.

Das Recht bes moralischen Willens enthält bie brei Seiten:

- a) Das abstrafte ober formelle Recht ber Sandlung, baß, wie sie ausgeficht in unmittelbarem Dufen ift, ihr Inhalt überhaupt ber meinige, baß sie so Borsah bes subieftiven Willens fev.
- b) Das Besonbere der Handlung ist ihr innerer Inhalt, a.) wie für mids, dessen allgemeiner Charafter bestimmt ist, was den Werth der Handlung und das, wonach sie sür mich gitt, die Abssicht, aus mein besonderer Jweet meines partifusten subsettiven Dascyns, ist das Wohl.
- e) Diefer Inhalt als Inneres augleich in feine Alligemeinheit, als in die an und für sich speende Objektivität erhoben, ift der absolute Ivoed bes Willens, das Gute, in ber Sphare der Resterion mit bem Gegensate ber subjektiven Alligemeinheit, Theils des Bofen, Theils des Gewissens.
  - Bufas. Bebe-Sandlung muß, um moralisch zu senn, zunächst mit meinem Borsage übereinstimmen, benn bas

Recht bes moralischen Willens ist, daß im Dasseyn desselden mur amerkannt werke, was innertisch als Borspa beisseln. Der Borspa betrisst und son den Formule, daß borspa bei außerliche Wille auch als Innertische in mir sen. Dagegen wird in dem zweiten Womente nach der Abstückt er Handlung gefragt, das heißt nach dem tod abstützt der Handlung gefragt, das heißt nach dem telle Woment lie mellich nicht blöß der relative, sondern der allgemeine Werth der Handlung, das Gutte. Der erste Bruch der Handlung ist der Borspektant und Borspektachten, der zweite Bruch ist zweichen und Borspektachten, der zweite Bruch ist zweichen und Borspektachten, der zweite Bruch ist zweichen kan das überlich als alle gemeiner Wille da ist, und der innerlichen besonderen Bestimmung, die ist ihm geke, das Ertitte endlich ist, daß die Abstützt auch der allgemeine Juhalt sey. Das Gute ist der Abstützt, das Gute ist der Kohlen zu der Abstützt, das Gute ist der Abstützt, das Gute ist der Kohlen zu dem Verlagen der Abstützt, das Gute ist der Kohlen zu dem Verlagen der Abstützt, das Gute ist der Kohlen zu dem Verlagen der Abstützt, das Gute ist der Kohlen zu dem Verlagen der Abstützt, das Gute ist der Kohlen zu dem Verlagen der Kohlen zu dem Verlagen der Abstützt der Abstützt der Abstützt.

## Erfter Abfchnitt. Der Vorfat und die Schuld.

§. 115.

Die Endlichteit bes sichjestiven Willens in ber Ummittelbarfeit bes Handelns besteht ummittelbar barin, daß er für sein Handeln einen vorausgesehrten äußerlichen Gegenstand mit mannigsaltigen Umftanden hat. Die That seht eine Beränberung an biesen verliegenden Daspen und der Wille hat Schuld überhaupt daran, insosen in dem veränderten Daspen das abstratte Paditat bes Meinigen liegt.

 wenigstens Schuld barun habe. Der formelle Berstand hat baher bei einer reichen Begebenheit (3. B. ber französsischen Bevolution) an einer ungähligen Menge von Umpfähren bie Bahl, welchen er als einen, ber Schuld seh, bebauven will.

Juses, Ingerechnet fann mir das werben, was in meinem Borjah zelegen hat, und beim Bertrechen fommt es vormehmild darauf an. Aber in der Schuld liegt mu noch die gang äußerliche Beurtheilung, ob ich etwas zeichan habe, oder uich, und daß jich Schuld an etwas bin, macht noch nicht, daß mit die Sache imputiet werden fönne.

### S. 116.

Meine eigene Shat ift es swar nicht, wenn Elnge, beren eigenthimmer ich bin, und die äußerliche in manniglatigem Zingammenshauge siehen und wirfen (wie es auch mit mir stibst als mechanischem Körper ober als Lechenbigem ber Fall seyn kann), Anderen baburch Schaden verursachen. Dieser fällt mir der mehr ober weniger zur Last, weil jene Dinge überhaupt die meinigen, jedoch auch nach übere eigentstimlichen Natur nur mehr ober weniger meiner Herrichaft, Klusmerssamstell i. f. f. umterworfen sind.

### S. 117.

Der schift handelinde Wille hat in seinem auf doch vorliegende Dassyn gerichteten Ivede die Borstellung der Unstände der Men weil er, um diese Vorausssehmung willen, endlich ist, ist die gegenständliche Erscheimung für ihn zufällig und fann in sich etwas Anderes enthalten, als in seiner Vortellung. Das Recht des Willens aber ist, in seiner Ahat nur heß als seine Handlung anzuerfemen, und nur an dem Schuld zu haden, was er von ihren Voraussselmung in seinem Ivede weiß, was dwoon in seinem Vorsabelag. — Die Khat kaun nur als Schuld des Wecht des Wilsens.

Bufas. Der Wille bat ein Dafenn por nich, auf welches er handelt; um bieg aber ju fonnen, muß er eine Borftellung beffelben haben, und mahrhafte Schuld ift nur in mir, infofern bas vorliegende Dafeyn in meinem Wiffen lag. Der Wille, weil er eine folde Boraussegung bat, ift enblich, ober vielmehr, weil er enblich ift, hat er eine folde Borausfehung. Infofern ich vernunftig bente und will, bin ich nicht auf biefem Standpunfte ber Endlichfeit, benn ber Gegenstand, auf ben ich handle, ift nicht ein Unberes gegen mich, aber bie Endlichfeit bat bie ftete Grenze und Befdyranftheit an fid). 3ch habe ein Anderes gegenüber, bas nur ein Bufalliges, ein bloß außerlich Nothwendiges ift, und bas mit mir aufammenfallen, ober bavon vericbieben feyn fann. 3d bin aber nur, was in Begiehung auf meine Freiheit ift, und bie That ift nur Schuld meines Willens. infofern ich barum weiß. Debipus, ber feinen Bater erichlagen, ohne es zu wiffen, ift nicht als Batermorber anguflagen, aber in ben alten Gefengebungen bat man auf bas Subjeftive, auf Die Burechnung nicht fo viel Werth gelegt, ale beute. Darum entstanden bei ben Alten bie Afple, bamit' ber ber Rache Entfliehende geschütt und aufgenommen werbe.

## 118.

Die Handlung sertner als in außertiches Daseyn verien, das sich nach seinem Justammenhange in außerer Nerhwendigseit nach allen Seiten einwärelt, hat mannigstitige Folgen. Die Folgen, als die Gestalt, die den Zweet der Handlung zur Seele hat, sind das Ihrige (das der Handlung Angehörige), — zugleich aber ift sie, als der in die Aeußerlichfeit gesubt Justef, den außerlichen Wächgein preis gegeben, welche gang Andere der aufgerlichen Wielen preis gegeben, welche gang Andere baran fnüpsen, als sie für sich sie und bie in entsente, sienen Solgen sortwälzen. Es ist ebenso das Recht des Willelens, sich nur das Erstere zugurechnen, weil nur sie in seinem Vorsahe fügen.

Bas aufallige und mas nothwendige Rolgen find, enthält bie Unbestimmtheit baburch, bag bie innere Rothwendigfeit am Endlichen ale anbere Nothwendigfeit, ale ein Berhaltniß von einzelnen Dingen gu einander in's Dafenn tritt, bie ale felbfiftanbige gleichgultig gegen einander und außerlich gufammen fommen. Der Grundfag: bei ben Sanblungen Die Ronfequengen verachten, nub ber aubere: bie Sandlungen aus ben Folgen benrtheilen, und fie gum Magistabe beffen, was recht und gut fen, zu machen ift Beibes gleich abstrafter Berftand. Die Folgen, als Die eigene immanente Gestaltung ber Sanblung, manifeftiren nur beren Ratur und find nichts Unberes ale fie felbit; Die Sandlung fann fie baber nicht verläugnen und verachten. Aber umgefehrt ift unter ihnen ebenfo bas außerlich Gingreifende und gufällig Singufommende begriffen, mas bie Ratur ber Sanblung felbft nichte angeht. - Die Entwidelung bes Biberfpruche, ben bie Rothwendigfeit bes Endlichen enthält, ift im Dafenn eben bas Umfchlagen von Rothwendigfeit in Bufallgfeit und umgefehrt. Sandeln heißt baber nach biefer Gelte, fich blefem Gefete preis geben. - Slerin liegt, baß es bem Berbrecher, wenn feine Sandlung weniger ichlimme Folgen bat, ju Gute fommt, fo wie die gute Sandlung es fich muß gefallen laffen, feine ober weniger Folgen gehabt ju haben, und bag bem Berbrechen, aus bem fich bie Folgen vollständiger entwidelt haben, blefe jur' Laft fallen. - Das heroifche Gelbftbewußtsen (wie in ben Tragobien ber Alten, Debips u. f. f.) ift and feiner Gebiegenheit noch nicht zur Refferion bes Untericbiebes von That und Sanblung, ber außerlichen Begebenheit und bem Borfate und Biffen ber Umftanbe, fo wie gur Berfplitterung ber Folgen fortgegangen, fonberu übernimmt bie Schuld im gangen Umfange ber That ..

Bufas. Darin, bag ich mur anerfenne, mas meine

Borftellung war, liegt ber Uebergang gur Abficht. Rur bas namlich, mas ich von ben Umftanben wußte, fann mir gugerechnet werben. Aber es giebt nothwendige Folgen, bie fich an jebe Sandlung knupfen, wenn ich auch nur ein Einzelnes, Unmittelbares hervorbringe, und bie infofern bas Allgemeine find, bas es in fich bat. Die Folgen, bie gebemmt werben fonnten, fann ich awar nicht vorausseben. aber ich muß bie allgemeine Natur ber einzelnen That femen. Die Cadje ift bier nicht bas Gingelne, fonbern bas Bange, bas fich nicht auf bas Bestimmte ber befonberen Sandlung begieht, fonbern auf bie allgemeine Ratur berfelben. Der Uebergang vom Borfate jur Abficht ift nun, bag ich nicht blog meine einzelne Sandlung, fonbern bas Allgemeine, bas mit ihr zusammenhangt, wiffen foll. Co auftretenb ift bas Allgemeine bas von mir Gewollte, meine Abficht.

# Zweiter Abschnitt. Die Absicht und das Wohl. S. 119.

Das außerliche Dassen der Handlung ist ein mannigstutiger Ziemmenhang, der "mentdlich in einzelndeiten geschielt, des teachtet werden kann und die Handlung so, daß sie nur eine solche Einzelnheit zunächst derührt habe. Aber die Wingelnen sie das Allgemeine und die Klingelnen ist für das Allgemeine und die Klingelnheit sollten geschieden die für fich ind einze einer allgestügen Gingelnheit sollten, ein der das das von einem Denkenden angegebend, enthält nicht bloß die Einzelnheit, sondern westentlich jene allgemeine Seite, — die Abssicht, sondern westentlich jene allgemeine Seite, — die Abssicht, sondern westentlich jene allgemeine Seite, — die Abssicht sondern

Abficht enthält etymologisch bie Abstraftion, Theils bie Form ber Allgemeinheit, Theils bas herausnehmen

einer befonbern Geite ber foufreten Gade. Das Bemuben ber Rechtfertigung burch bie Abficht ift bas Ifoliren einer einzelnen Geite überhaupt, Die ale bas fubieftive Befen ber Sandlung behauptet wirb. - Das Urtheil über eine Sandlung als außerliche That noch ohne bie Beftimmung ibrer rechtlichen ober unrechtlichen Seite, ertheilt berfelben ein allgemeines Brabifat, baf. fie Branbftiftung, Zobtung u. f. f. ift. - Die vereinzelte Bestimmtheit ber außerlichen Wirflichfeit zeigt bas, mas ihre Ratur ift, als außerlichen Bufammenhang. Die Wirflichfeit wird que nachft nur an einem einzelnen Bunfte berührt (wie bie Branbftiftung nur einen fleinen Bunft bes Bolges unmittelbar trifft, mas nur einen Gas, fein Urtheil giebt), aber Die allgemeine Ratur Diefes Bunftes enthält feine Musbehnung. 3m Lebenbigen ift bas Gingelne unmittelbar nicht als Theil, fonbern als Organ, in welchem bas Allgemeine als foldes gegenwärtig eriftirt, fo bag beim Morbe nicht ein Stud Fleifch, ale etwas Gingelnes, fonbern barin felbit bas Leben verlett wirb. Es ift eines Theile bie fubieftive Reflerion, welche bie logifche Ratur bes Gingelnen und Allgemeinen nicht fennt, Die fich in Die Berfolitterung in Gingelnheiten und Folgen einläßt, anderer Geits ift es bie Ratur ber endlichen That felbit, folche Absonberungen ber Bufälligfeiten zu enthalten. - Die Erfindung bes dolus indirectus bat in bem Betrachteten ibren Grund.

Jusah. Es ift allerbings ber Fall, daß bei einer Handlung mehr ober weniger Umfalme jusschlagen sonnen: es sann bei einer Brandbilitung das Teuer nicht auskommen: ober auf ber anderen Seite dassiebt weiter greifen, als ber Thäter es wollte. Toh bem ift hier feine Unterscheidung von Glid und Unglid zu machen, benn ber Rensch muß sich handeln mit ber Keußertigkeit abgeben. Ein altes Sprischwort sast mit Krecht: ber Seich, der aus ber aus ber

Hand geworsen wird, ist des Teusels. Indem ich handele, sese ich mich selbs dem Unglüst aus: diese hat also ein Recht an mich, umd ist ein Dassen meines eigenen Wollens.

§ 120.

Das Recht ber Abflicht ift, doft die allgemeine Daslität ber handlung nicht nur an fich sen, sondern von dem hanbelnden gewußt werde, somit schon in sienen nüssetitven Willen gelegen habe; so wie umgeschrt, das Recht der Objectivität der Handlung, wie es genannt werden fann, ist, sich vom Zube eitst als Denstendem als gewußt umd gewollt zu bekauptenieft als Denstendem als gewußt umd gewollt zu bekaupten-

Dies Recht zu biefer Einsicht führt die gänzliche ober geringere Jurechnungsunfähigfeit der Kinder, Blödinungen vom Ausschaften u. f. f. bei ihren Gandbungen mit sich — Wie aber die Haublungen nach ihrem außerlichen Dafenn die State der die Geschlichen der gleich auch das subsellichten das funde in Volleitung der Einfelden die Einfelden die Einfelden die Einfelden der State der Geschlichenusfeit, die jedoch nur in Ausschung des Bildbinuns, der Verreitunglich, und derziehten wie des Kindesdieres im Kindsche funnen fann, — weil nur solche enrichtedene Justände dem Charatter des Dentens und der Williamsfechscht auflöden und des Justäfen, den Hauben nicht nach der Ehre, ein Dentende und ein Wille un denn, zu nehmen.

# §. 121.

Die allgemeine Qualität ber Handtung ist ber auf bie einfache Form ber Allgemeinheit juridgebrachte, mannigstütige Inhalt ber Handtung überhaupt. Aber bas Subjett hat als in sich ressertische, somit gegen bie obsektive Besonbertzeit Besonberes, in seinem Zwecke, seinen eigenen besonbertzen Inhalt, ber bie bestimmende Seele der Handtung ist. Dass bies Moment ber Besonderstet bes Handtung ist. Dass bies Moment wird und ausgestüber ist, macht die fubsektive Freiheit in ihrer sonund ausgessicht ist, macht die subsektive Freiheit in ihrer sonfreieren Bestimmung aus, bas Recht bes Subjefts, in ber Sanblung feine Befriedigung gu finben.

Bufan. 3d fur mid, in mich reflettirt, bin noch ein' Besonderes gegen bie Meußerlichfeit meiner Sandlung. Mein 3med macht ben beitimmenben Inhalt berfelben aus. Morb nud Brand, jum Beispiel, find als Allgemeines noch nicht ber pofitive Inhalt meiner, ale bee Cubiefte. Sat jemand bergleichen Berbrechen begangen, fo fragt man, warum er fie verübt bat. Es ift nicht ber Morb bes Morbes wegen geschehen, sonbern es war babei noch ein besonberer positiver 3wed. Burben wir aber fagen, ber Morb gefchal and Morbluft, fo mare bie Luft icon ber pofitive Inhalt bes Subjefte ale folder, und bie That ift alebann bie Befriebigung bes Bollens beffelben. Der Beweggrund einer That ift fomit naher bas, mas man bas Moralifche nennt, und biefes hat infofern ben geboppelten Ginn bes Allgemeinen im Borigee, und bes Befonberen ber Abnicht. In ben neueren Beiten ift es vornehmlich eingetreten, baß man bei ben Sandlungen immer nach ben Beweggrunden fragt, mahrent man fonft bloß fragte: 3ft biefer Mann rechtichaffen? thut er, was feine Bflicht ift? Dan will jest auf bas Berg feben, und fest babei einen Bruch bes Objektiven ber Sanblungen und bes Inneren, bes Gubieltiven ber Beweggrunde voraus. Allerbinge ift bie Beftimmung bes Gubiefte ju betrachten: es will etwas, bas in ihm begrundet ift; es will feine Luft befriedigen, feiner Leibenichaft Genuge thun. Aber bas Gute und Rechte ift aud ein folder nicht bloß naturlicher, fonbern burch meine Bernunftigleit gefester Inhalt: meine Freiheit jum Inhalt meines Billens gemacht, ift eine reine Bestimmung meiner Freiheit felbit. Der höhere moralifche Standpunft ift baber, in ber Sandlung bie Befriedigung zu finden, und nicht bei Dem Bruche gwiften bem Gelbitbewußtfenn bes Menichen

und ber Objeftivität ber That stehen zu bleiben, welche Auffassungsweise jedoch, sowohl in ber Weltgeschichte als in ber Geschichte ber Individuen ihre Epochen hat.

#### S. 122.

Durch bieß Besenbere hat die Handlung übsieftwen Werth, Interesse für nich. Gegen biesen Iweet, die Abssicht dem Inhalte nach, ist das Unmittelbare der Sandlung in ihrem weiteren Inhalte zum Mittel herabgeseht. Insofern solcher Iweet ein Eudliches ist, sam er wieder zum Mittel sir eine weitere Abssicht, die, sin ist Unenkliche berechen, werden.

### §. 123.

Sür ben Inhalt biefer Jwecke ift hier nur es die formelle Abdigfeit felbir vorhanden, — bağ bad Subjeft bei bem, was es als seinen Jweck anishen und befördern foll, mit seiner Thattigfeit fen; — wosiur isch bie Menishen als für das Ihrige intereffiren ober intereffiren foller, bafür wollen sie thätig seyn. D Wedter bestimmten Anglet aber hat die noch abstracte und formelle Breiheit der Subjettivität nur an ihrem natürlichen subjettiven Dasseyn, Bedurgingen, Ledenschaftlich in biefeitisen Dasseyn, Bedurffichen, Reingungen, Einfällen u. f. f. Die Befriedung biefes Anfantbig if das Wohl oder die Glüdseligseit in ihren besondern Bestimmungen und im Allgemeinen, die Jwecke der Endlickseit überdaupt.

Es ift bieß als ber Standpunft bes Berchaltniffes ((s. 108.), auf bem bas Subjett zu seiner Unterschiebenheit bestimmt, somit als Besenderes gilt, der Ort, wo der India bes natürlichen Billiens (s. 11.) eintritig er ist hier aber nicht, wie er unmittelder ist, sondern bieser India tie aber nicht, wie er unmittelder ist, sondern beier India tie aben in sich restlettirten Billien angehörig, zu einem alle gemeinen Iwede, des Wohls der der Dia feligfeit ertoben, — dem Standpunft bed, den Willen noch nicht in seinen Kreicht erfosien, ohnern über seinen India bei in seiner Kreicht erfosienen, sondern über seinen India

ale einen natürlichen und gegebenen refleftirenben Denfend. - wie a. B. au Rrofus und Colone Beit.

Bufas. Infofern Die Bestimmungen ber Gludfeligfeit vorgefunden find, find fie feine mabren Bestimmungen ber Freiheit, welche erft in ihrem Gelbstrwede im Guten fich mabrhaft ift. Bier tonnen wir bie Frage aufwerfen: bat ber Menich ein Recht, fich folde unfreie 3wede zu feben. Die allein barauf beruben, bag bas Gubjeft ein Lebenbiges ift? Dag ber Menfch ein Lebenbiges ift, ift aber nicht aufällig, fonbern vernunftgemäß, und infofern hat er ein Recht, feine Bedürfniffe ju feinem 3wed ju machen. Es ift nichts Berabwürdigenbes barin, bag jemand lebt, und ihm fteht feine höbere Beiftigkeit gegenüber, in ber man eriftiren fonnte. Rur bas Geraufheben bes Borgefundenen zu einem aus fich Erichaffen, giebt ben höheren Rreis bes Guten, welche Unterschiebenheit inbeffen feine Unverträglichfeit beiber Seiten in fich folieft.

### 6. 124.

Indem auch die fubjeftive Befriedigung bes Individuums felbit (barunter Die Anerfennung feiner in Ehre und Rubm) in ber Ausführung an und für fich geltenber 3wede enthalten ift, fo ift Beibes bie Forberung, bag nur ein folder als gewollt und erreicht erscheine, wie die Anficht, als ob die objektiven und bie fubjeftiven 3mede einander im Bollen audschließen, eine leere Behauptung bes abstraften Berftanbes. Ja fie wird zu eiwas Schlechtem, wenn fie barin übergeht, Die fichjeftive Befriedigung, weil foldje (wie immer in einem vollbrachten Werfe) vorhanden, als bie mefentliche Abficht bes Sanbelnben und ben objeftiven 3med als ein folches gu behaupten, bas ihm nur ein Dittel au iener gemefen fen. - Bas bas Gubieft ift, ift bie Reibe feiner Sandlungen. Gind biefe eine Reibe werthlofer Brobuftionen, fo ift Die Gubieftivitat bes Wollens ebenfo eine Rechtevbitof, 2te Muff. 11

werthlofe; ift bagegen bie Reihe feiner Thaten substantieller Rastur, so ift es auch ber innere Bille bes Jubivibuums.

Das Recht ber Befonderheit bes Gubiefts, fich befriedigt ju finden, ober, was baffelbe ift, bas Recht ber fubjeftiven Freiheit macht ben Benbes und Mittelpunft in bem Unterschiebe bes Alterthums und ber mobernen Beit. Dieß Recht in feiner Unenblichfeit ift im Chriftenthum ausgesprochen und jum allgemeinen wirklichen Princip einer neuen Form ber Welt gemacht worben. Bu beffen naheren Gestaltungen geboren bie Liebe, bas Romantifche, ber 3med ber ewigen Celigfeit bes Inbivibuums u. f. f., alebann bie Moralitat und bas Gewiffen, ferner bie anberen Formen, bie Theils im Folgenben als Brincip ber burgerlichen Gefellichaft und als Momente ber politischen Berfaffung fich bervorthun werben, Theils aber überhamt in ber Geschichte, insbesondere in ber Geschichte ber Runft, ber Biffenschaften und ber Philosophie auftreten. - Dieß Brincip ber Besonberheit ift nun allerbings ein Moment bes Gegenfages, und gunachft menigftens ebenfo mohl ibentifch mit bem Allgemeinen, als untericbieben von ihm. Die abftrafte Reflerion firitt aber bieß Moment in feinem Unterichiebe und Entgegensehung gegen bas Allgemeine und bringt fo eine Unficht ber Moralitat hervor, bag biefe nur als feinbseliger Rampf gegen bie eigene Befriedigung perennire, - bie Korberung

"mit Abscheu zu thun, was die Pflicht gebent."
Gben teige Berfand bringt biefenige phychologische Anschut
er Geschichte hervoer, welche alle große Thaten und Indiudbunt damit stein zu machen und heradzumuürkigen versieht,
daß sie Reigungen und Leidenschaften, die aus der substantiellen Birstämatet gleichfalls ihre Bestiedigung sanden, so wer Ruhm und Chre und andere Golgen, überdaupt die befendere Seite, welche er vorber zu etwas sit sie Gesleichung befretirte, jur Sampt-Abficht und wirfenben Triebfeber ber Sanblungen umidafit; - er verfichert, weil große Banblungen und Die Wirffamfeit, Die in einer Reihe folder Sandlungen bestand, Großes in ber Welt hervorgebracht, und für bas handelnbe Inbivlbuum bie Folge ber Dacht. ber Ehre und bes Ruhms gehabt/fo gehöre nicht jenes Große, fonbern nur bief Befonbere und Meufferliche, bas bavon auf bas Inbividuum fiel, biefem an; weil bief Befonbere Folge, fo fen es barum aud ale 3med, und gwar felbft ale eingiger 3wed gewefen. - Golde Reflerion halt fich an bas Subjeftive ber großen Inbivlbuen, ale in welchem fie felbft ftebt und überflebt in biefer felbitgemachten Gitelfeit bas Substantielle berfelben; - es ift bie Unficht "ber pfnchologifchen Rammerbiener, für welche es feine Selben giebt, nicht, well biefe feine Belben, fonbern, weil jene nur bie Rammerbiener find."

### S. 125.

Das Subjettive mit bem befonderen Infalte bed Wohls feht als in fich Resteitung . Inendiches gugleich in Begledung auf das Allgemeine, dem an fich semenn Willen. Dies Moment, gunadist un biefer Besonderheit selbst gefest, sie es das Wohl auch Anderer, — in vollständiger, aber gang terer Destimmung, das Wohl Eller. Das Wohl vieler andberer Besimmung, das Wohl Eller. Das Wohl vieler andberer Besimmung, das Wohl Eller. Das Wohl vieler andberer Besinderer überhaupt ist dann auch wesenlicher Zwes und Recht der Eufstellichte. Indem fich aber das von foldem besonderen Juhalt unterfoldedene, an und für sich seven est ill gemeine hier weiter noch nicht bestimmt hat, denn als das Recht, so

fonnen jeue 3mede bes Besonderen von biesem verschieben, bemfelben gemäß feyn, aber auch nicht.

#### 6. 126

Meine so wie ber Anderen Besonderheit ift aber mur überbaupt ein Rocht, insosern ich ein Treice bin. Geie fann sich abher nicht im Wierespruch beseir ihrer sindaunteiten Gruntbage behaupten und eine Mbsicht meines Wohle, so wie des Wohle Anderer, — in welchem Jalle sie insbesondere eine moralische Absicht genannt wier, — fann nicht eine unrechtliche Handtung rechtsettigen.

Es ift vorzüglich eine ber verberbten Maximen unferer Beit, Die Theils aus ber vorfantischen Beriobe bes auten Bergens herstammt, und 3. B. Die Quinteffeng befannter rührender bramatifcher Darftellungen ausmacht, bei unrechtlichen Sandlungen für bie jogenannte moralische Abficht zu intereffiren und ichlechte Gubiefte mit einem fennfollenben guten Bergen, b. i. einem folden, welches fein eigenes Wohl und etwa auch bas Wohl Anderer will, vorauftellen; Theils aber ift biefe Lebre in gesteigerter Gestalt wieder aufgewarmt und bie innere Begeisterung und bas Bemuth, b. i. bie Worm ber Besonderheit als folde, jum Rriterium beffen, mas recht, vernünftig und vortrefflich fen, gemacht worben, fo bag Berbrechen und beren leitenbe Gebauten, wenn es bie platiften, hohiften Ginfalle und thorichtften Meinungen feven, barum rechtlich, verminftig und vortrefflich maren, weil fie aus bem Gemuth und aus ber Begeifterung fommen; bas Rabere f. unten §. 140. Mnm. - Es ift übrigens ber Standpunft gn beachten, auf bem Recht und Wohl bier betrachtet find, namlich als formelles Recht und als besonderes Wohl bes Gingelnen; bas fogenannte allgemeine Befte, bas Bobl bes Staates, b. i. bas Recht bes mirflichen fonfreten Beiftes, ift eine gang andere Sphare, in ber bas formelle Recht ebenfo ein nutergeordnetes Moment ift, als das besondere Woss und die Gischtlichte Geschingelnen. Daß es einer der häufigen Wisgeriffe der Abstraction ist, das Privatrecht wie das Privatwohl, als an und für sich gegen das Mugemeine des Staats geltend zu machen, ist soben oben bemerkt.

Ansah, Hierher gehört bie berühmte Antwort, die dem Eibelissen, der sich mit einem il kaut done que je vive entschuldigte, gegeben wurder je n'en vois pas la necessité. Das &eben ift nicht nothwendig aggat das Jöhrer der Freiheit. Wenn der heilige Krisyinus &eder zu Schuhen sich vertren tiehtt, so ist die Jandlung meralisch und unrechtisch und bemit unsaitte.

## §. 127.

Die Besonderheit der Interessen de natürlichen Willems in ihre einsache Zotalität jusammengespist, ift das persönliche Dasem als Leben. Dieses in der legten Gefahr und in der Kollission mit dem rechtlichen Eigenihum eines Andern hat ein Verhyrecht einight als Billigfeit, sondern als Recht) auszufrechen, indem auf der einen Seite die mendliche Berlehung ere Dasems wind darübe die Leben der Geite der mendliche Berlehung eine Dasem der die Geschlich, auf der aubern Seite nur die Berlehung eines einigkneu beschänften Dasembe der Freiderin fehr, wobei zugleich das Recht als solches uns die Rechtschliche des unr in die fehre Migentihum Berlehten unterfannt werd.

Ains bem Rechtroch flieft bie Wohlthat ber Kompetus, baß einem Schulbner Handwerfszeuge, Aktegrefiche, Aleider, idershaupt von seinem Bermögen, b. i. vom Gigenthium ber Oldnibiger so viel gelassen wird, als jur Wöglichstel seiner — sogar flambesmäßigen Ernährung bienend, angesehen wird.

Bufas. Das Leben, als Gefammtheit ber Zweck, hat ein Recht gegen bas abstrafte Recht. Wenn es 3. B. burch Stehlen eines Brotes gefristet werben fann, so ist baburch war bas Cigantium eines Menischen vertest, aber es wäre

unrecht, biefe Sandlung als gewöhnlichen Diebftahl zu betrachten. Collte bem am Leben gefährbeten Menichen nicht gestattet fenn, jo gu verfahren, bag er fich erhalte, fo murbe er ale rechtlos bestimmt febn, und indem ibm bas leben abgesprodjen murbe, mare feine gange Freiheit negirt. Bur Sicherung bes Lebens gebort freilich ein Manniafaches, und feben wir auf Die Bufunft, fo muffen wir und auf Diefe Einzelnheiten einlaffen. Aber nothwendig ift es mur, jest gu leben, bie Bufunft ift nicht absolut und bleibt ber Bufälligfeit auheimgestellt. Daber fann nur bie Roth ber unmittelbaren Gegenwart zu einer unrechtlichen Sandlung berechtigen, weil in ihrer Unterlaffung felbft wieder bas Begeben eines, und gwar bes bochften Unrechts, lage, namlich Die totale Regation bes Dafeyns ber Freiheit; - bas beneficium competentiae bat bier feine Stelle, indem in verwandtichaftlichen Begiehungen, ober in anderen Berhaltniffen ber Rabe, bas Recht liegt, ju verlangen, bag man nicht ganglich bem Rechte hingeopfert werbe.

# §. 128.

Die Both offendart sowohl die Endlichteit und damit die Jufülligleit red Kechy als die des Wohle, — bes ahstraften Datsend der Freiliet, ohne das es als Erstens per besondern Person ist, und der Sphäre des besondern Willens ohne die Mügemeinheit des Rechts. Ihre Einstelligteit und Incalit ist damit geseht, wie sie an ihnen selbs m Begriffe schan bestimmt sie, abs Recht hat bereids (s. 106.) sien Dassyns die den bespindern Willendampt, und die Sulfestwinkt in ihrer umfossenden Weschafteit ist siehen der in sie Sulfestwinkt in ihrer umfossenden Weschafteit ist siehen der in siehen der ihn sie Sulfestwinkt in ihrer umfossenden Weschafteit ist siehen der siehen der ihn siehen der ihrer Washstell, ihrer Identikat, integrit, aber zumächt noch in relativer Beziehung auf einander, sind das Gutte, als das errifillte, an und für sieh dessimmte Allgemeine, und das Gee

wiffen, als die in fich wiffende und in fich ben Inhalt bestimmente unenbliche Subjeftivität.

# Dritter Abschnitt.

# Das Onte und das Gewiffen.

## s. 129.

Das Gute ift die Joe, als Einfeit bes Beggiffs bes Billens und bes besondern Willens, — in welche bad abstitute Recht, wie das Wohl und die Enlighthistlic bes Billens und die Jufalligteit bes äußertichen Dassons, als für sich selbsftändig aufgehoen, damit aber ihrem Wesen nach darin enthälten und erhalten sind, — bie realissirte Freibeit, der absolute Endyweck ber West.

Jufas. Jebe Stufe ist eigentlich die Idee, aber die frührern enthalten sie nur in abstratterer Form. So sit 2. B. Ich als Persönlichkeit auch schon die Idee, aber in abstrattester Gestalt. Das Gute ist dach vollen die Vereinumte Idee, die Einhelt des Begriffs des Willens umd des besondern Willens. Go ist nicht ein abstratt Rechtliches, sondern ein Inhaltvolles, dessen Gescht, als das Bedolf answacht.

§. 130.

Das Wohl hat in biefer Iver eine Gultisfeite für fich als Dafeyn bes einzelnen besondern Willens, soudern nur als allgemeines Wohl und weigentlich als allgemein an sich, d. i. nach der Archjeitz — das Wohl ist uicht ein Gutes ohne das Recht. Gebenso ist das Recht nicht das Gute ohne das Wohl statut justifia soll nicht perent nundus zur delige haben). Das Gute hierunt, als die Rothwendigkeit, wirflich zu spen durch den besondern Willen und zugleich als die Eudhamz dessischen, das abs abstatte Recht es Gigenthums

und die besondern Zwecke bes Wohls. Zedes bieser Momente, insofern es von bem Guten unterschieden wird, hat nur Gultigskeit, insofern es ihm gemäß und ihm untergeordnet ift.

# S. 131.

Für ben jubjettiven Willen ift das Gute ebense das schechtst Westenutige und er hat nur Werth und Wüsse, niposiern er in seiner Einigkt und Wüssig benselben gemäß is. Insissen das Gute hier noch biese abstratte Idee des Guten ist, is it der sudjettive Wille noch nicht als in dasset aufgenommen und ihm gemäß gesetzt er sicht somit in einem Berhältniß zu demischen und zwar in dem, das das Gute für densselben das Substantielle son, — daß er dasselbe zum Zweck machen und vollberungen soll, — wie das Gute sciensziels in substituten vollberungen soll, — wie das Gute sciensziels in substituten das, das, das des ein William ist Werminstung hat, durch welche es in Willführstet irtit.

Jui a. Das Gute ift die Aschtheit red beseubern Willens, der ber Wille ift nur das, wog er sich setze er sist nicht von Sause aus gut, sowern sann, was er ist, nur durch seine Arbeit werden. Anderer Seits sit das Gute, ohne den jubschtwen Willen solht, und erhöftenten Willen schoft, und die Vollensteile von Aschtlat, die ihm erst durch dersichen bestieden sollten in 1). Daß das Gute sir mich, als wollenden, besondere Wille, et, und das sieden wiffe, 2) daß man sage, was gut sen, und die besonderen Bestimmungen des Guten entwicket, 3) entdich das Bestimmen des Guten sir sich, die Bestonderscheit des Guten als unendliche, für sich seiner Sussett.

### §. 132.

Das Recht bes subjektiven Willens ift, daß das, was er als gültig anerkennen soll, von ihm als gut eingesehen werde, und daß ihm eine Handlung, als der in die äuserliche Obsetwickt tretende Zweck, nach seiner Kennenis von ihrem Werthe, ben fie in biefer Objeftivität hat, als rechtlich ober unrechtlich, gut ober bofe, gesehlich ober ungesehlich zugerechnet werbe.

Das Onte ift überhaupt bas Wefen bes Willens in feiner Gubftantialitat und Allgemeinheit, - ber Bille in feiner Wahrheit; - es ift besmegen ichlechtbin uur im Denfen und burch bas Denfen. Die Bebauptung baber, bag ber Menich bas Babre nicht erfennen fonne, fonbern es nur mit Ericbeinungen zu thun babe, baff bas Denfen bem auten Willen ichabe. biefe und bergleichen Borftellnugen nehmen, wie ben intelleftuellen, ebenfo allen fittlichen Werth und Wurbe and bem Beifte hinweg. - Das Recht, nichts anzuerfennen, mas 3ch nicht ale vernunftig einsehe, ift bas bochfte Recht bes Gubiefts, aber burch feine fubjeftive Bestimmung gugleich formell, und bas Recht bes Berunnftigen ale bes Dbieftiven an pas Gubieft bleibt bagegen feit fteben. - Wegen ihrer formellen Bestimmung ift bie Ginficht ebenfo wohl fabig, mabr, ale bloge Meinung find Brrthum gu feyn. Dag bas Individuum ju jenem Rechte feiner Ginficht gelange, bieß gehört nach bem Standpunfte ber noch moralischen Sphare, feiner befondern fubjeftiven Bilbung an. 3ch fann an mich bie Forberung machen, und es als ein fubieftives Recht in mir aufeben, bag 3ch eine Berpflichtung aus auten Grunben einsehe und bie Uebergengung von berfelben babe, uud noch mehr, bag ich fie aus ihrem Begriffe und Ratur erfenne. Was ich fur bie Befriedigung meiner liebergeugung von bem Guten. Erlaubten ober Unerlaubten einer handlung und bamit von ihrer Burechnungefähigfeit in biefer Rudficht, forbere, thut aber bem Rechte ber Dbieffivitat feinen Gintrag. - Diefes Recht ber Ginficht in bas Gute ift unterschieden vom Recht ber Ginficht (\$. 117.) in Unfebung ber Sanblung ale folder; bas Recht ber Dbjeftivitat hat nach Diefer Die Weftalt, bag, ba bie Sandlung

eine Berauberung ift, Die in einer wirflichen Welt eriftiren foll, alfo in biefer anerfannt fepu will, fie bem, mas barin gilt, überhaupt gemäß fenn muß. Wer in biefer Wirflichfeit handeln will, hat fich eben bamit ihren Befegen untermorfen, und bas Recht ber Objeftivitat anerfannt. -Bleicherweife hat im Staate, ale ber Dbjeftivitat bee Bernunftbegriffe, bie gerichtliche Burechnung nicht bei bem fteben au bleiben, mas einer feiner Bernunft gemaß halt, ober nicht, nicht bei ber fubjeftiven Ginficht in bie Rechtlichfeit ober Unrechtlichfeit, in bas Gute ober Bofe, und bei ben Forberungen, bie er fur bie Befriedigung feiner Ueberzeugung macht. In biefem objeftiven Felbe gilt bas Recht ber Ginficht ale Ginficht in bas Wefegliche ober Ungesetliche, ale in bas geltenbe Recht, und fie beidranft fich auf ibre nachfte Bebeutung, namlich Rennt= niß ale Befanntichaft mit bem ju fenn, mas gefehlich und infofern verpflichtend ift. Durch bie Deffentlichfeit ber Gefete und burch bie allgemeinen Gitten benimmt ber Staat bem Rechte ber Ginnicht Die formelle Geite und Die Bufalligfeit fur bas Gubjeft, welche bieg Recht auf bem bermaligen Standpunfte noch bat. Das Recht bes Gubiefts, bie Sandlung in ber Bestimmung bes Guten ober Bofen, bes Befetlichen ober Ungesetlichen zu fennen, bat bei Rinbern, Blobfinnigen, Berrudten bie Folge, auch nach biefer Geite Die Burechnungefähigfeit ju vermindern ober aufzubeben. Gine bestimmte Grenze lagt fich jeboch fur biefe Buftanbe und beren Burednungefabigfeit nicht feftfeben. Berblenbung bes Augenblicks aber, Gereintheit ber Leibenicaft, Betrunfenheit, überhaupt was man bie Starte finnlicher Triebfebern nennt (infofern bas, mas ein Rothrecht (§. 120.) begrundet, ausgeschloffen ift), ju Grunden in ber Burechnung und ber Beftimmung bes Berbrechens felbft und feiner Strafbarfeit ju machen, und folde Umftaube

angufeben, ale ob burch fie bie Gdyuld bee Berbrechene binweggenommen werbe, beißt ibn gleichfalls (vergl. §. 100., 119. Anm.) nicht nach bem Rechte und ber Ehre bes Menfchen behandeln, ale beffen Natur eben bieß ift, wefentlich ein Allgemeines, nicht ein abftraft-Augenblidliches und Bereingeltes bes Wiffens gu fenn. - Bie ber Morbbrenner nicht biefe zollgroße Flache eines Solzes, bie er mit bem Lichte berührte, ale ifolitt, fonbern in ihr bas Allgemeine, bas Saus, in Brand geftedt bat, fo ift er ale Gubieft nicht bas Einzelne biefes Augenblide ober biefe ifolirte Empfindung ber Site ber Rache; fo mare er ein Thier, . bas wegen feiner Schablichfeit und ber Unficherheit, Unmanblungen ber Buth unterworfen gu fenn, por ben Ropf gefchlagen werben mußte. - Dag ber Berbrecher im Mugenblid feiner Sanblung fich bas Unrecht und bie Strafbarfeit berfelben beutlich muffe vorgestellt haben, um ihm als Berbrechen gugerechnet werben gu fonnen - biefe Forberung, Die ihm bas Recht feiner moralischen Gubieftivitat .gu bewahren scheint, spricht ihm vielmehr die innewohnende intelligente Ratur ab, bie in ihrer thatigen Gegenwartigfeit nicht an bie wolfischepfochologische Beftalt von beutlichen Borftellungen gebunden, und nur im Falle bes Bahnfinns fo verrudt ift, um von bem Biffen und Thun einzels ner Dinge getrennt gu feyn. - Die Sphare, wo jeue Ilmftanbe ale Milberungegrunde ber Strafe in Betracht fommen, ift eine andere ale bie bee Rechte, Die Gubare ber Gnabe.

### §. 133.

 allgemeinen abstrakten Wesentlichkeit, — der Pflicht; — um dieser ihrer Bestimmung willen soll die Pflicht um der Pflicht willen gelban werden.

\* Jufap. Das Nechentiche des Sillens ist mir Pflicht wenn ich nun nichts weifs, als daß das Gute mir Pflicht ist, so leiche ich noch deim Klöftraften berichben feben. Die Pflicht soll ich um ihrer selhs willen thum, und es ist meine eigene Objektivität im wahrhaften Sinne, die ich nicht Pflicht vollenge indem ich sie tune, die ich sie ber Pflicht volleringe indem ich sie thus, die die mir felch und frei. Es ist das Verdienft und der hohe Standpunkt der Kantischen Pflichophie im Praktischen gewesen, dies Verdienkung der Pflicht bereacheben zu bachen.

### S. 134.

Weil das Handeln für fich einen befondern Juhaft und befinnen Joeder erfordert, das Alftraftum der Pflicht aber nech feinen solchen enthält, so entlicht die Trage: was für Pflicht? Für biefe Bestimmung ist zumächst nech nichts vorhanden, als diese Recht zu fuhr und für das Wohl, sein eigenes Wohl und das Wohl in allgemeiner Bestimmung, das Wohl Anderer, zu forgen (f. 8. 119).

Aufan. Go ift dies biefelbige Arage, die an Zestus gerichtet wurde, als man von ihm wissen worden sod gethan werden solle, das endige Ecken zu erlangen; dem das Allgemeine des Guten, das Albstrafte ist als Albstraftes nicht zu volldringen, und es muß dazu noch die Bestimmung der Beschrechtet erbalten.

## §. 135.

Diese Bestimmungen sind aber in der Bestimmung der Pflicht sicht nicht enthalten, sondern indem beide bedingt und beschändt sind, sühren sie den damit den Ulebergang in die höhrer Sphäre Budeblingten, der Pflicht, herbei. Der Pflicht siche iren sie im moralischen Schliebenussischen das Bestimmted der

Allgemeine besielben ist, wie es sich innerhalb seiner aus sich nur bezieht, bleib damit nur die abstrafte Allgemeinheit, hat die inhaltslose Iventität, oder das Abstrafte Positive, das Betitumumgslose zu ihrer Bestimmumg.

So wefentlich es ift, Die reine unbedingte Gelbubeftimmnng bes Willens als Die Burgel ber Bflicht berausunbeben, wie benn bie Erfenntniß bes Willens erft burch Die Rantifche Philosophie ihren feften Grund und Hudgangepunft burch ben Gebanfen feiner unendlichen Autonomie gewonnen hat (f. §. 133.), fo febr fest bie Tefthaltung bes blog moralifden Standpuntte, ber nicht in ben Begriff ber Sittlichfeit übergeht, Diefen Gewinn gu einem leeren Kormalismus und bie morglifche Biffenfchaft ju einer Rednerei von ber Bilicht um ber Bilicht willen berunter. Bon biefem Standpunkt aus ift, feine immauente Bflichtenlehre moglich; man fann von Außen ber wohl einen Stoff hereinnehmen, und baburch auf befonbere Bflichten fommen, aber aus jener Beftimmung ber Bflicht, ale bem Mangel bee Biberfpruche, ber formellen Uebereinstimmung mit fich, welche nichts Unberes ift, ale bie Reftfenung ber abstraften Unbeftimmtheit, fann nicht jur Beftimmung von besonberen Bflichten übergegangen werben, noch wenn ein folder besonderer Inhalt fur bas Sanbeln gur Betradytung fommt, liegt ein Rriterium in jenem Brincip, ob er eine Bflicht fen ober nicht. - 3m Gegentheil fann alle unrechtliche und unmoralische Sandlungeweise auf biefe Weise gerechtfertigt werben. - Die weitere Rantifche Form, Die Fabigfeit einer Sandlung, als allgemeine Maxime vorgestellt zu werben, führt gwar bie fonfretere Borftellung eines Buftanbes berbei, aber enthalt für fich fein weiteres Brincip, als jenen Mangel bes Biberfpruche und bie formelle 3bentitat. - Dag fe in Gigenthum Statt finbet, enthält für fich ebenfo wenig einen

Wiberfpruch, als daß biefes oder jenos einzelne Wolf, Familie u. f. f. nicht erifitte, oder daß überhaupt feine Wenschen leben. Wenn es sienst sie fiberfaupt feine Wenschen leben. Wenn es sienst sie sie in Wiberfpruch, einen Diehfahl oder Word zu begehen; ein Wiberfpruch fann sich nur mit Enwas ergeden, das sit, mit einen Inshalt, der als siesten genen werden der der der der der der ziehung auf ein solches sit eine Handlung entweder damit übereinstimment, oder im Wiberfpruch. Wer die Pflich, welche nur als solche, nicht um eines Inshalts willen, gewollt werden soll, die formelle Identifal ist ehen dies, allen Inshalt und Vestimmung auszuschließen.

Die weiteren Antinomien und Gestaltungen bes perennirenden Sollens, in welchen sich der bloß moralische Standpunft bed Verhältnissse in un berumtreibt, ohne sie lösen und über das Sollen sinaussommen zu können, habe id in der Abanmennsonie bed Geilted ennwickli.

#### s. 136.

Um ber abstratten Beschaffenheit bes Guten willen fällt bas andere Moment ber Iber, die Besonderheit übersaupe, in die Subsetwicklt, die in ihrer in sich restetirten Allgemeinheit die absolute Gewößheit ihrer siehe in sich, das Besonderheit Sehende, das Besimmende und Entsichtbende ift, das Gewolffen.

Man fann von ber Bflicht febr erhaben fprechen, und biefes Reben ftellt ben Menfchen hober, und macht fein Berg weit, aber wenn es zu feiner Bestimmung fortgebt, wird es julet langweilig: ber Beift forbert eine Befonderheit, zu ber er berechtigt ift. Dagegen ift bas Gewiffen biefe tieffte innerliche Ginfamfeit mit fich, wo alles Meußerliche, und alle Beidranktheit verschwunden ift, Diefe burchgangige Burudgezogenheit in fich felbft. Der Menfch ift ale Bewiffen von ben 3meden ber Befonberheit nicht mehr gefeffelt, und biefes ift fomit ein hober Standpunkt, ein Standpunft ber mobernen Belt, welche erft ju biefem Bewußtfebn, ju biefem Untergange in fich gefommen ift. Die vorangegangenen finnlicheren Beiten haben ein Menferliches und Gegebenes por fich, fen es Religion ober Recht: aber bas Bewiffen weiß fich felbft als bas Denten, und bag biefes mein Denten bas allein für mich Berpflichtenbe ift.

# §. 137.

Das wahrhafte Gewissen ift die Gestummn, das, was an und sin sich gut is, zu wollen; es hat daher seie Grundssuge; und paur sich sin die he für sich objektiven Bestimmung und Pflichten. Ben diesem, seinem Inhalte, der Wahrheit, unterschieben ist es nur die formelle Seite der Dhässelt des Willens, der als dieser keinen eigentssumischen Inhalt hat. Wer das objektive Spisen dieser fram der unterschieden und dem Spischen und die Bereinigung des subjektiven Wilfens mit dem selben, sit erk auf dem Trandpunkte der Sintlickset vorhanden. Her auf dem formellen Standpunkte der Woralität ist das Gewissen der bei der den den bei Erandpunkte der Woralität ist das Gewissen der die

objeftiven Inhalt, so für fich die membliche formelle Gewißheit jeiner felbft, die eben barum jugleich als die Gewißheit biefes Subjefts ift.

Das Gemiffen brudt bie absolute Berechtigung bes jubjeftiven Selbitbewußtjenns aus, nämlich in fich und aus fich felbst zu wiffen, was Recht und Bflicht ift, und nichts auguerfennen, als was es jo als bas Gute weiß, gugleich in ber Behanptung, bag, was es fo weiß und will, in Bahrheit Recht und Pflicht ift. Das Gewiffen ift als biefe Einheit bes fubjeftiven Biffens, und beffen, mas an und für fich ift, ein Seiligthum, welches anzutaften Frevel mare. Db aber bas Gemiffen eines bestimmten Inbis vibuums, biefer 3bee bes Bewiffens gemaß ift, ob bas, mas es für aut halt ober ansgiebt, auch wirflich gut ift, bieß erfennt fich allein aus bem Inhalt biefes Gutfennfollenden. Bas Recht und Bflicht ift, ift als bas an und für fich Bernfinftige ber Billensbestimmungen, wesentlich meber bas besondere Gigentbum eines Individuums, noch in ber Form von Empfindung ober fonft einem einzelnen, b. i. finnlichen Biffen, fonbern wefenslich von allgemeis nen, gedachten Bestimmungen, b. i. in ber Form von Gefenen und Grundfaben. Das Gewiffen ift baber biefem Urtheil unterworfen, ob es wahrhaft ift ober nicht, und feine Berufung nur auf fein Gelbft ift unmittelbar bem entgegen, mas es fenn will, bie Regel einer vernunftigen, an und für fich gultigen allgemeinen Sandlungeweife. Der Staat fann beswegen bas Gewiffen in feiner eigenthumlichen Form, b. i. ale fubjeftives Biffen nicht anerkennen, fo wenig als in ber Biffeuichaft bie fubjettive Meinung, Die Berficherung und Berufung auf eine fubjeftive Deinung, eine Gultigfeit bat. Bas im mahrhaften Gemiffen nicht unterschieden ift, ift aber unterscheidbar, und es ift bie bestimmenbe Subjeftivitat bes Wiffens und Wollens, welche

nich von bem mahrhaften Inhalte trennen, nich für fich feten und benfelben zu einer Korm und Schein berabieben fann. Die Zweidentigfeit in Ausehung bes Gemiffens liegt baber barin, bag es in ber Bebeutung jener Ibentitat bes fubjeftiven Biffens und Bollens und bes mabrhaften Guten vorausgesett, und fo ale ein Sciliges behauptet und anerfannt wird, und ebenfo ale bie nur fubjeftive Reflexion bes Gelbitbewußtsenns in fich, boch auf bie Berechtigung Univruch macht, welche jener 3bentitat felbft nur vermöge ihres an und für fich gültigen vernünftigen Inhalts gufommt. In ben moralifden Standpunft, wie er in biefer Abbandlung von bem sittlichen unterschieben wirb, fällt nur bas formelle Bemiffen, bas mabrhafte ift nur ermabnt worben, um feinen Unterschied anzugeben und bas mögliche Digverftanbniß au beseitigen, ale ob bier, wo nur bas formelle Bewiffen betrachtet wirb, von bem mahrhaften bie Rebe mare, welches in ber, in ber Folge erft vorfommenben fittliden Gefinnung enthalten ift. Das religiofe Gemiffen gehört aber überhanpt nicht in biefen Rreis.

# §. 138.

Diese Subjetivität als die abstratte Sclösteftimmung und reim Gewißseit mit ihrer selbs, verflüchtigt ebenso alle Bestrimmtheit des Rechts, der Pflicht und des Dassens in sich, als sie die urtheilende Macht ift, für einen Inhalt nur aus fich zu bestimmen, was gut ift und zugleich bie Macht, welcher bas zuerft nur vorgestellte und fenn follende Gute eine Wirflteteit verbauft.

Das Gelbitbewußtienn, bas überhaupt an Diefer abiotuten Reflexion in fich gefommen ift, weiß fich in ihr als ein foldes, bem alle vorhandene und gegebene Bestimmung nichts anhaben fann, noch foll. Alls allgemeinere Gestaltung in ber Beschichte (bei Gofrates, ben Stoifern u. f. f.) ericheint bie Richtung, nach Innen in fich au fuchen und and fid ju wiffen und ju bestimmen, mas recht und qut ift, in Epoden, wo bas, mas als bas Rechte und Gute in ber Wirflichfeit und Gitte gilt, ben befferen Willen nicht befriedigen fann; wenn bie vorhandene Welt ber Freibeit ihm ungetren geworben, finbet er fich in ben geltenben Bflichten nicht mehr, und muß bie in ber Wirflichfeit vertorene Harmonie nur in ber ibeellen Innerlichfeit zu gewinnen fuchen. . Indem fo bas Gelbitbewußtsenn fein formelles Recht erfaßt und erworben, fommt es nun barauf an, wie ber Inhalt beichaffen ift, ben es fich giebt.

 greife ich nach Bestimmungen, und bie Forberung ift alebann, baß biefe aus bem Begriff bes freien Billens abgeleitet fenen. Wenn es baber recht ift, bas Recht und bie Bflicht in Die Gubieftivitat zu verflüchtigen, fo ift es anberer Seits unrecht, wenn biefe abstrafte Grundlage fich nicht wiederum entwidelt. Rur in Beiten, wo bie Wirflichfeit eine boble geifts und baltungelofe Eriften ift, mag es bem Jubivibuum gestattet febn, aus ber wirflichen in bie innerliche Lebenbigfeit gurudguflieben. Cofrates ftanb in ber Beit bes Berberbens ber athenienfifden Demofratie auf: er verflüchtigte bas Dasevenbe, und flob in fich jurud, um bort bas Rechte und Gute ju fuchen. Auch in unferer Beit findet es mehr ober weniger Statt, bag bie Ehrfurcht por bem Befiehenben nicht mehr vorhanden ift, und bag ber Menfc bas Geltenbe als feinen Billen, als bas von ihm Anerfannte baben will.

#### S. 139.

Das Selbstemußfen, in der Citelfeit aller fonit geltenden Befinmungen und in ber reinen Inneritoffeit des Billens, ift ebenfo febr bie Möglichfeit, das an und für fich Allgemeine, als die Willfrur, die eigene Befonderheit über das Allgemeine, unm Brinches ju machen, und fie durch handeln zu realifien — böfe zu feyn.

Das Gewissen ift als sormelle; Subjektivität schlechthin bieß, auf bem Sprunge zu seyn, in's Böse umgusschagen; an er für sich seyenden, für sich wissenden umb beschließenben Gewissheit seiner selbst haben beide, die Moralität und das Böse, ihre gemeinschaftliche Wurgel.

Der Ursprung bes Bofen überhaupt liegt in bem Mysterium, b. i. in dem Spekulativen der Freiheit, ihrer Mothmenbigfeit, aus der Natürlichfeit des Willens her- ausgugehen, umd gegen sie innerlich au fenn. Es ist die Raifficklie bes Willens, welche als der Wederpruch seiner

felbit, und mit fich unverträglich in jedem Gegenfas um Erifteng fommt, und es ift fo biefe Befonberheit bes Willens felbit, welche fich weiter als bas Bofe beftimmt. Die Befonberheit ift nämlich mur ale bas Geboppelte, bier ber Gegenfas ber Ratürlichkeit gegen bie Innerlichkeit bes Willens, welche in biefem Gegenfane nur ein relatives und formelles Fürfichfenn ift, bas feinen Buhalt allein aus ben Bestimmungen bes naturlichen Willens, ber Begierbe, Trieb. Reigung u. f. f. fcopfen fann. Bon biefen Begierben. Trieben u. f. f. beißt es nun, baß fie aut ober auch bofe fenn tonnen. Aber inbem ber Bille fie in biefer Beftimmung pon Bufalligfeit, bie fie ale natürliche baben, und bamit bie Form, Die er hier hat, Die Befonderheit felbft gur Beftimmung feines Inhalts macht, fo ift er ber Allgemeinheit, als bem inneren Objeftiven, bem Guten, welches jugleich mit ber Reflerion bes Willens in fich und bem erfennenden Bewußtfenn, als bas andere Extrem gur unmittelbaren Objettivitat, bem blog Raturlichen, eintritt, entgegengefest, und fo ift biefe Junerlichkeit bes Willens bofe. Der Menfch ift baber jugleich fowohl an fich ober von Ratur, ale burch feine Reflexion in fich, bofe, fo baß weber bie Natur ale folde, b. i. wenn fie nicht Naturlichfeit bes in ihrem besonderen Inhalte bleibenben Willens mare, noch bie in fich gebenbe Reflexion, bas Erfennen überhaupt, wenn es fich nicht in jenem Wegenfag hielte, für fich bas Bofe ift. - Dit biefer Geite ber Rothwenbigfeit bes Bofen ift eben fo abfolut vereinigt, bag bieß Bofe bestimmt ift ale bas, mas nothwendig nicht fenn foll, - b. i. bag es aufgehoben werben foll, nicht bag jener erfte Standpunft ber Entzweiung überhaupt nicht berportreten folle, - er macht vielmehr bie Scheibung bes umvernunftigen Thieres und bes Menfchen aus, - fonbern bag nicht auf ihm fteben geblieben, und bie Befonberheit

nicht zum Wesentlichen gegen bas MIgemeine festgehalten, baß er als nichtig überwunden werde. Fenner bei biefer Archymentigleit bes Wösen if es die Eubzieftrivität, als bie Unendlichteit viefer Reslection, welche biesen Gegensas vor jich bat und in ihm ist; wennn sie auf ihm sehen bleibt, b. i. böse sin, bo it sie somit für sich, bölt sich als Celinzelne und ist selbs biese Wilksir. Das einzelne Subjekt als solches hat bedwegen schlechtsin bie Schulb feines Volleges den bedwegen schlechtsin bie Schulb feines Volleges

Bufas. Die abstrafte Bewißbeit, Die fich felbft ale Grundlage von Allem weiß, hat bie Doglichfeit in fich, bas Allgemeine bes Begriffs zu wollen, aber auch bie, einen besonderen Inhalt jum Principe ju machen, und ju realifiren. Bum Bofen, welches biefes Lettere ift, gehort fomit immer bie Abstraftion ber Gewißheit feiner felbit, und nur ber Menich, und zwar infofern er auch bofe fenn fann; ift gut. Das Gute und bas Bofe find untrennbar, und ihre Untrennbarfeit liegt barin, bag ber Begriff fich gegenftanblich wird, und ale Gegenftand unmittelbar bie Bestimmung bes Unterichiebes bat. Der boje Wille will ein ber Allaemeinheit bes Willens Entgegengefestes, ber gute bagegen verhalt fid feinem mahrhaften Begriffe gemäß. Die Edwierigfeit bei ber Frage, wie ber Wille auch fonne bofe fenn, fommt gewölnlich baber, bag man fich ben Willen nur in positivem Berhaltniß ju fich felbft benft, und als ein Beftimmtes, bas fur ihn ift, ale bas Bute, vorftellt. Aber Die Frage nach bem Ursprunge bes Bofen bat nun ben naberen Ginn, wie fommt in bas Bontive bas Regative hinein? Wird bei ber Erschaffung ber Belt Gott als bas absolut Bofitive vorausgesest, bann mag man fich breben, wie man will, bas Regative ift in biefem Bofitiven nicht gn erfeunen: benn will man ein Bulaffen von Geiten Gottes annehmen, fo ift foldes vaffines Berhaltnis ein ungenugenbes und nichtsfagenbes. In ber mythologisch religiofen Borftellung wird ber Uriprung bes Bofen nicht begriffen. bas heißt, bas Gine wird nicht in bem Unberen erfanut, fondern es giebt nur eine Borftellung von einem Racheinander und Rebeneinander, fo bag von Augen ber bas Regative an bas Bofitive tommt. Dieß faun aber bem Gebanten nicht genügen, welcher nach einem Grunde, und nach einer Rothwendigfelt verlangt und im Bofitiven bas Regative als felbit wurzelnd auffaffen will. Die Auflöfung nun, wie ber Beariff bieß faßt, ift im Begriffe fcon enthalten: benn ber Begriff, ober fonfreter gefprochen, Die 3bee, bat wefentlich bas an fich, fich ju unterscheiben, und fich negativ ju feben. Bleibt man bloß beim Bofitiven, bas beift beim rein Guten fteben, bas gut in feiner Urfprünglichfeit feyn foll, fo ift bieß eine leere Bestimmung bes Berftanbes, ber fold' Abftraftes und Ginfeitiges feftbalt, und baburch, baß er bie Frage ftellt, biefelbe eben zu einer fcmelerigen erhebt. Bon bem Standpuntte aber bes Begriffes aus wird bie Bofitivitat fo aufgefaßt, baß fie Thatigfelt und Unterfcheibung ihrer von fich felbit ift. Das Bofe hat alfo, wie bas Gute im Willen feinen Urfprung, und ber Wille ift in feinem Begriffe fowohl gut ale bofe. Der natürliche Bille ift an fich ber Biberfpruch, fich von fich felbit gu unterscheiben, für sich und innerlich zu senn. Wenn man nun fagte, bas Boje enthalt bie nabere Bestimmung, bag ber Menich bofe ift, infofern er natürlicher Bille ift, fo murbe bieß ber gewöhnlichen Borftellung entgegengefest fenn, welche fich gerabe ben naturlichen Willen, als ben unschulbigen und guten beuft. Aber ber naturliche Wille fteht bem Inhalte ber Freiheit gegemiber, und bas Rint, ber ungebilbete Menfch, bie biefen erfteren haben, find beswegen einem minberen Grab von Burechnungefähigfeit unterworfen. Wenn man nun vom Menfchen fpricht, fo meint man nicht bas Rind, fonbern ben felbstbewußten Menfchen; wenn man vom Guten rebet, fo meint man bas Biffen beffelben. Dun ift freilich bas Natürliche an fich unbefangen, weber gut noch boje, aber bas Raturliche, bezogen auf ben Willen ale Rreibeit, und ale Biffen berfelben, enthalt bie Beftimmung bes Richtireien, und ift baber bofe. Jufofern ber Meufch bas Raturliche will, ift biefes -nicht mehr bas biog Raturliche, fonbern bas Regative gegen bas Bute, als ben Begriff bes Biffens. - Benn man nun aber fagen wollte, bag, weil bas Bofe im Begriffe liegt und nothwendig ift, ber Menich ohne Schuld mare, wenn er es ergriffe: fo muß erwiebert werben, bag bie Entschließung bes Menschen eigenes Thun, bad Thun feiner Freiheit und feiner Schuld ift. 3m religiofen Muthos wird gefagt, baburd fen ber Menfch gottabnlich, baß er bie Erfenntniß vom Guten und Bofen babe. und bie Gottabnlichfeit ift allerbings vorhanden, indem bie Rothwendigfeit bier feine naturnothwendigfeit, fonbern bie Entschließung eben bie Aufhebung biefes Geboppelten bes Guten und Bofen ift. 3ch habe, ba bas Gute wie bas Bofe mir entgegenftebt, Die Babl amifchen beiben, fann mich zu beiben entschließen, und bas Gine, wie bas Unbere in meine Subieftivitat aufnehmen. Es ift alfo bie Ratur bes Bofen, bag ber Menich es wollen fann, aber nicht nothwendig wollen muß.

# §. 140.

Judem bad Selbsbewississen au seinem Zwede eine positive Seite (8. 135.), beren er nochwendig bat, weil er dem Borsage des sonfreten wirflichen Handelns angehört, herauszubeingen weiß, so vermag es um solder, als einer Pflicht und vortrefflichen Absicht willen, die Handlung, deren negaeiner wesentlicher Inhalt zugleich in ihm, als in sich Restettirten, somit des Allgemeinen des Willens sich Bewusten, in der Bergleichung mit biesem siedet, für Andere und ich selcht als gut zu behaupten, - Andere, fo ift es bie Beuchelei, fich felbft, - fo ift es bie noch hobere Spige ber fich als bas Abfolute behauptenben Subjeftivitat.

Diese letzte abstrucchte Form bes Bösen, wodund das Böse in Gutes, und das Gute in Böses vertehrt virt, das Bewusstehm sich als diese Macht, und dewegen sich als absolut weiß, — ist die höchste Spie der Subsektivät im moratlischen Standpuntle, die Korm, zu welcher das Böse in unserer Zeit und zwar durch de Rhislophie, b. b. eine Seichtigseit des Gedantens, welche einen tiefen Begriff in diese Gehalt verruck fat, und sich den Namen der Rhislophie, ehnse wie fie dem Bösen den Annen der Rhislophie, ehnse wie fie dem Bösen den Annen des Gutten anmaßt, gediehen sie. Ich vill in bieser Annertung die Hauppelfalten bieser Subsektivität, die gang und gede geworten sind, kruz angeben. Was

a) bie Beuchelei betrifft, fo fint in ihr bie Momente . enthalten a) bas Biffen bes mahrhaften Allgemeinen, es fen in Form nur bes Gefühls von Recht und Pflicht, ober in Form weiterer Renntnis und Erfenntnis bavon; B) bas Bollen bes biefem Allgemeinen wiberftrebenben Befonberen und avar v) ale vergleichenbes Wiffen beiber Momente, fo baß fur bas wollende Bewuftfenn felbft fein besonderes Wollen ale Bofes bestimmt ift. Diefe Beftimmungen bruden bas Sanbeln mit bofem Gemiffen aus, noch nicht bie Beuchelei als folde. - Es ift eine ju einer Beit fehr wichtig geworbene Frage gemefen, ob eine Sandlung nur infofern bofe fen, ale fie mit bofem Gewiffen gefchehen, b. h. mit bem entwidelten Bewußtsehn ber fo eben angegebenen Momente. - Pascal gieht (Les Provinc, 4e lettre) febr aut bie Folge aus ber Bejahung ber Frage: Ils seront tous damnés ces demi-pécheurs, qui ont quelque amour pour la vertu. Mais pour ces francs-pécheurs, pécheurs endurcis

pécheurs sans mélange, pleins et achevés, l'enfer ne les tient pas: ils ont trompé le diable à force de s'v abandonner \*). - Das fubictive Recht bes Gelbitbewußtsenns, bag es bie Sandlung unter ber Beftimmung, wie fie an und für fich gut ober bofe ift, miffe, muß mit bem abfoluten Rechte ber Objeftivitat biefer Bestimmung nicht fo in Rollifion gedacht werben, bag beibe als trennbar gleichgultig und gufallig gegen einander vorgestellt werben, welches Berhaltniß insbesondere auch bei ben pormaligen Fragen über bie mirffame Gnabe gu Grunde gelegt wurde. Das Bofe ift nach ber formellen Seite bas Cigenfte bes Individuums, indem es eben feine fich fchlechthin fur fich eigen febenbe Gubjeftivitat ift, und bamit ichlechthin feine Schuld (f. g. 139. und Unm. gu vorbergeb, S.), und nach ber obieftiven Geite ift ber Menich. feinem Begriffe nach ale Beift, Bernunftiges überhaupt, und hat bie Bestimmung ber fich wiffenben Allgemeinheit ichlechthin in fich. Es beißt ibn baber nicht nach ber Ghre feines Begriffes behaubeln, wenn bie Geite bes Guten und

<sup>&</sup>quot;) Paseal führt bafelbft auch bie Fürbitte Chrifti am Rreuge fur feine Reinbe an: Bater vergieb ibnen, benn fie miffen nicht, mas fie thun; - eine überfluffige Bitte, wenn ber Umftanb, baß fie nicht gemußt, mas fie gethan, ihrer Sandlung bie Qualitat ertbeilt batte, nicht bofe au fenn, fomit ber Bergebung nicht gu beburfen. Ingleichen führt er Die Unficht bes Ariftoteles an (Die Stelle fteht Eth. Nicom. III, 2.): melder unterscheibet, ob ber Sanbeinbe ouz eldig ober aprour fen; in jenem Falle ber Umviffenheit hanbelt er unfreiwillig (biefe Umviffenheit begiebt fich auf die außern Umftanbe) (f. oben 6. 117.) und bie Sanblung ift ihm nicht gugurechnen. Ueber ben anbern Rall aber fagt Ariftoteles: "Jeber Schlechte ertennt nicht, mas ju thun und mas ju laffen ift, und eben biefer Mangel (aucoria) ift es, mas bie Menichen ungerecht und überhaupt bofe macht. Die Richterfenntniß ber Bahl bes Guten und Bo: fen macht nicht, bag eine Sanblung unfreiwillig ift (nicht augerechnet werben fann), fonbern nur, baß fie fchiecht ift." Ariftoteles hatte freilich eine tiefere Ginficht in ben Bufammenbang bes Erfennens und Bollens, als in einer flachen Philosophie gang und gebe geworben ift, welche lehrt, bag bas Richterkennen, bas Gemuth und bie Begeifterung bie mahrhaften Prineipien bes fittlichen Sanbeins fenen.

damit die Bestimmung seiner bosen Handlung als einer bosen von ihm getremt, und sie ihm nicht als best augerechnet würde. Wie bestimmt oder in welchem Grade ber
Attarseit oder Dunkelseit das Bewusstism jener Momente
in ihrer Unterschiedenheit zu einem Erkennen entwidelt,
und inwissern eine bose Handlung mehr oder weutger mit
formtlichem bösen Gewissen vollbracht feb, bieß ist die
gleichguttligere, mehr das Emptrische betrestweite Seite.

b) Bise aber und mit bisem Gewissen haubeln ist noch nicht die Heuchelei, im bieser sommt die sommelle Bestimmung ber Umvachfreit binun, von Wossen zumächse für Allendereit von den Beit und die giberhaupt außerlich als gut, gewissender, fromm und bergl zu stellen, was auf die Weise nur ein Aumsthünd bes Bernag für Aubere ist. Der Bise fann aber serne in seinem sonstigen Gutedthun oder Krömmisselt, überhaupt in guten Gründen, thum er durch sie Berechtigung zum Bosen sinden, indem er durch sie es für sich zum Guten verfehrt. Diese Wösselächsteit liegt in der Euchseftwille, weche als abstratte Regarithka auch aus der Bestimmungen sich unterworsen, und aus ihr fommend weiß. In beie Westerhung ist

e) bissenige Gestalt jundacht zu rechnen, welche als der Probabilismus bekannt ist. Er macht zum Princip, daß eine Handbung, sir die das Bewußissen trgende einen guten Grund aufzutreiben weiß, es sen auch andere Abeologen von bessen Urtsell noch so sehre den den der eine en von bessen Urtsell noch so sehre der beweichen weiß, etaubt ist, und daß das Gewissen das sieher ficher seyn faun. Selbs bei dieser Bortsellung ist noch dies richtige Bewußissen siehen, daß ein solcher Grund wir Stuckeit des swissens hinricke; es ist darin zugezeden, daß ein guter Grund nur von solcher Beckeinscheit ist, das se uchen ibn Grund nur von solcher Beckeinscheit ist, das se uchen ibn

aubere, wenigstens ebenfo gute Grunde geben fonne. Much biefe Spur von Dbieftivitat ift noch hierbei ju erfennen, baß es ein Grund fenn foll, ber beftimme. Inbem aber Die Entscheibung bes Guten ober Bofen auf Die vielen guten Grunbe, worunter auch jene Autoritaten begriffen find, gestellt ift, biefer Grunbe aber fo viele und entgegengefette find, fo liegt bierin zugleich bieß, baß es nicht biefe Dbieftivitat ber Cache, fonbern bie Gubieftivitat ift. welche zu enticheiben bat, - bie Geite, woburch Belieben und Billfur über aut und bofe zum Enticheibenben gemacht wirb, und bie Gittlichfeit, wie bie Religiofitat, untergraben ift. Daß es aber bie eigene Gubieftivitat ift, in welche bie Entscheidung fallt, bieß ift noch nicht ale bas Princip ausgesprochen, vielmehr wird, wie bemerkt, ein Grund als bas Entscheidenbe ausgegeben, ber Brobabilismus ift soweit noch eine Beftalt ber Beuchelei.

d) Die nachft hobere Stufe ift, bag ber gute Wille barin befteben foll, bag er bas Gute mill; bieg Bollen bes abftraft : Buten foll binreichen, ja bie einzige Erforbernif fenn, bamit bie Sanblung gut fen. Inbem bie Sanblung ale beftimmtes Wollen einen Inhalt bat, bas abstrafte Bute aber nichte bestimmt, fo ift es ber befonbern Cubieftivitat vorbehalten, ihm feine Bestimmung und Erfüllung zu geben. Wie im Brobabilismus fur ben, ber nicht selbst ein gelehrter Reverend Pere ift, es bie Autoritat eines folden Theologen ift, auf welche bie Gubfumtion eines bestimmten Inhalts unter bie allgemeine Bestimmung bes Guten gemacht werben fann, fo ift hier jebes Gubjeft unmittelbar in biefe Burbe eingefest, in bas abftrafte Gute ben Inhalt zu legen, ober was baffelbe ift, einen Inhalt unter ein Allgemeines zu fubfumiren. Diefer Inhalt ift an ber Saublung ale fonfreter überhaupt eine Geite, beren fie mehrere hat, Seiten, welche ihr vielleicht fogar bas Brabifat

einer verbrecherischen und ichlechten geben fonnen. Bene meine subjektive Bestummung bes Guten aber ift bas in ber Sandlung von mir gewußte Gute, Die gute Abficht (§. 111.). Es tritt hiermit ein Gegenfat von Beftimuungen ein, nach beren einer bie Sandlung gut, nach anberen aber perbrecherisch ift. Damit icheint auch Die Frage bei ber wirflichen Sandlung einzutreten, ob benn bie Abficht wirflich aut fen. Daß aber bas Gute mirfliche 216ficht ift, bieß fann nun nicht mir überhaupt, fonbern muß auf bem Standpunfte, mo bas Subjeft bas abstrafte Gute jum Beftimmungegrund bat, fogar immer ber Fall fenn fonnen. Bas burch eine folde nach anderen Geiten fich ale verbrecheriich und boje beitimmenbe Sandlung von ber guten Abficht verlest wird, ift freilich auch gut, und es ichiene barauf angufommen, welche unter biefen Geiten bie mefentlichfte mare. Aber biefe objeftive Frage fallt bier binweg, ober vielmehr lit es bie Cubicftivitat bes Bewußtferns felbft, beren Entscheidung bas Dbjeftive allein ausmacht. . Wefentlich und aut find ohnehin gleichbebeutenb; ienes ift eine eben folche Abstraftion, wie biefes; gut ift, was in Rudficht bes Willens wesentlich ift, und bas Wefentliche in blefer Rudficht foll eben bas fenn, bag eine Sandlung für mich als gut bestimmt ift. Die Gubfumtion aber ieben beliebigen Inhalts unter bas Gute erglebt fich für fich unmittelbar baraus, bag bieg abstrafte Gute, ba es gar feinen Inbalt bat, fid gang nur barauf reducirt, überhaupt etwas Pofitives ju bebeuten, - etwas, bas in irgend einer Rudficht gilt, und nach feiner unmittelbaren Bestimmung auch als ein wesentlicher Bwed gelten fann; -3. B. Armen Gutes thun, für mid, für meln Leben, für meine Kamilie forgen u. f. f. Kerner wie bas Gute bas Abstrafte ift, fo ift bamit auch bas Schlechte bas Inhaltslofe, bas von meiner Cubjeftivitat feine Bestimmung erhalt;

und es ergiebt fich nach biefer Seite auch ber moralische 3wed, bas unbestimmte Schlechte ju baffen und quegurotten. - Diebftahl, Feigheit, Morb u. f. f., haben ale Sandlungen, b. i. überhaupt ale von einem fubjeftiven Willen vollbrachte, unmittelbar bie Beftimmung, bie Befriedigung eines folden Willens, biermit ein Bofitives au fenn, und um bie Sandlung ju einer guten gu machen, fommt es nur barauf an, biefe positive Geite ale meine Abficht bei berfelben zu wiffen, und biefe Geite ift fur bie Bestimmung ber Sandlung, baß fie gut ift, bie mefentliche, barum, weil ich fie als bas Gute in meiner Absicht weiß. Diebitabl, um ben Urmen Gutes ju thun, Diebstahl, Entlaufen aus ber Echlacht, um ber Bflicht willen für fein Leben, für feine (vielleicht auch bagu arme) Familie gu forgen - Morb, aus Sag und Rache, b. i. um bas Celbftgefühl feines Rechts, bes Rechts überhaupt, und bas Gefühl ber Edlechtigfeit bes Anbern, feines Unrechts gegen mich ober gegen Unbere, gegen bie Belt ober bas Bolf überhaupt, burch bie Bertilgung biefes ichlechten Menichen, ber bas Schlechte felbft in fich bat, womit jum 3wede ber Ausrottung bes Schlechten wenigstens ein Beitrag geliefert wird, ju befriedigen, find auf biefe Beife, um ber positiven Ceite ihres Inhalts willen, jur guten Abficht und bamit jur guten Saudlung gemacht. Es. reicht eine bochft geringe Berftaubesbilbung bagu bin, um, wie jene gelehrten Theologen, für jebe Sandlung eine pofitive Ceite, und bamit einen guten Grund und Abnicht berauszufinden. - Go bat man gefagt, bag es eigentlich feinen Bofen gebe, benn er will bas Bofe nicht um bes Bofen willen, b. i. nicht bas rein Regative als foldes, fonbern er will immer etwas Bofitives, fomit nach biefem Standpunfte ein Gutes. In biefem abstraften Guten ift ber Unterfchied von gut und bofe, und alle wirflichen Bflichten verschwunden; besmegen blog bas Gute

wollen, und bei einer handlung eine gute Abfict haben, bieß ift so vielmehr bas Boe, insofern bas Gute nur in biefer Abstration gewollt, und bamit bie Bestimmung bestielben ber Millfur bed Subietts vorbebalten wird.

Un biefe Stelle gehört auch ber beruchtigte Cap; ber 3med beiligt Die Mittel. - Co für fich junachft ift biefer Ausbrud trivial und nichtsfagenb. Man fann ebenfo unbestimmt erwiedern, bag ein heiliger 3med mobl bie Dittel beilige, aber ein unbeiliger 3med fie nicht beilige. Denn ber 3med recht ift, fo find es auch bie Mittel, ift infofern ein tautologischer Musbrud, als bas Mittel eben bas ift. was nichts für fich, fonbern um eines Anbern willen ift, und barin, in bem 3wede, feine Bestimmung und Werth bat. - wenn es namlich in Babrbeit ein Mittel ift. - Es ift aber mit jenem Cabe nicht ber bloß formelle Sinn gemeint, fonbern es wird barunter etwas Bestimmteres verftanben, bag nämlich für einen guten 3med etwas als Mittel zu gebrauchen, mas für fich fchlechthin fein Mittel ift, etwas zu verleben, mas für fich beilig ift, ein Berbrechen alfo jum Mittel eines guten Broeds ju machen, erlaubt, ja auch wohl Pflicht fen. Es schwebt bei jenem Sabe einer Geits bas unbeftimmte Bewußtfeyn von ber Digleftif bes porbin bemerften Bofitiven in vereinzelten rechtlichen ober fittlichen Bestimmungen, ober folder ebenfo unbestimmten allgemeinen Gabe por, wie: bu follt nicht tobten, ober: bu follt fur bein Bohl, fur bas Bohl beiner Familie forgen. Die Berichte, Rrieger haben nicht nur bas Recht, fonbern bie Bflicht, Menichen zu tobten. wo aber genau bestimmt ift, wegen welcher Qualitat Menichen und unter welchen Umftanben bieß erlaubt und Bflicht fen. Co muß auch mein Bohl, meiner Familie Bobl boberen 3meden nache und fomit ju Mitteln berabgefett merben. Bas fich aber ale Berbrechen bezeichnet, ift

---

e) bie lebergeugung, welche etwas fur recht balt, es fenn foll, woburd bie fittliche Ratur einer Sanblung bestimmt werbe. Das Gute, bas man will, hat noch feinen Inhalt, bas Brincip ber Uebergengung enthalt nun bieß Rabere, bag bie Subsumtion einer Sandlung unter bie Beftimmung bes Guten bem Gubjefte guftebe. Siermit ift auch ber Schein von einer fittlichen Dbieftivitat vollenbe verichwunden. Golde Lehre bangt unmittelbar mit ber öfters ermabnten fich fo nennenben Philosophie gusammen, welche bie Erfennbarfeit bes Bahren, - und bas Bahre bes wollenben Beiftes, feine Bernunftigfeit, infofern er fich verwirflicht, find bie fittlichen Gebote, - laugnet. Inbem ein foldes Bhilosophiren bie Erfeuntniß bes Bahren für eine leere', ben Rreis bes Erfennens, ber nur bas Scheinende fen, überfliegende Gitelfeit ausgiebt, muß es unmittelbar auch bas Scheinenbe in Aufebung bes Sanbeins jum Princip machen und bas Sittliche fomit in bie eigenthum: liche Weltanficht bes Inbivibuums und feine befonbere Uebergeugung fegen. Die Degrabation, in welche fo bie

Philosophie berabgefunten ift, erscheint freilich gunachit por ber Belt ale eine bochft gleichgültige Begebenheit, Die nur bem mußigen Coulgefdhväte wiberfahren fen, aber nothwendig bilbet fich folde Unficht in bie Unficht bes Sittlichen. als in einen wesentlichen Theil ber Philosophie binein, und bann erft ericbeint an ber Birflichfeit und fur fie, mas an ienen Anfichten ift. - Durch bie Berbreitung ber Inficht. baff bie fubieftive Ueberzengung es fen, woburch bie fittliche Natur einer Sandlung allein bestimmt werbe, ift es gefchehen, baß wohl vormals viel, aber beutiges Tags wenig mehr von Beuchelei bie Rebe ift; benn bie Qualificirung bes Bofen als Seuchelei hat zu Grunde liegen, bag gemiffe Sandlungen an und fur fich Bergeben, Lafter und Berbrechen find, bag, ber fie begehe, fie nothwendig als folche wiffe, infofern er bie Grundfase und außern Sandlungen ber Frommigfeit und Rechtlichfeit eben in bem Scheine, au bem et fie migbraucht, wiffe und anerfenne. Dber in Unfehing bes Bofen überhaupt galt bie Borginfichung, baß es Pflicht fen, bas Gute ju erfennen, und es vom Bofen ju unterscheiben ju miffen. Auf allen Fall aber galt bie absolute Forberung, bag ber Menich feine lafterhafte und verbrecherische Sandlungen begebe, und baß fie ihm, insofern er ein Menich und fein Bieh ift, ale folche gugerechnet werben miffen. Benn aber bas aute Gera bie ante 216ficht und bie fubjeftive leberzeugung für bas ertlart wirb, mas ben Sandlungen ihren Werth gebe, fo gicht es feine Seuchelei und nberhaupt fein Bojes mehr, benn mas Giner thut, weiß er burch bie Reflerion ber guten Abfichten und Bewegungegrunde ju etwas Gutem ju machen, und burch bas Moment feiner Uebergeugung ift es gut.\*)

<sup>&</sup>quot;) "Daß er fich volltommen übergeugt fühle, baran zweifle ich nicht im Minbeften. Aber wie viele Menichen beginnen nicht aus einer folden

So giebt est nicht mehr Berbrechen und Lafter an und für fich, und an bie Stelle bes oben angeführten frant und freien, verharteten, ungetrübten Gunbigens ift bas Bewußtfenn ber vollfommenen Rechtfertigung burch bie Abficht unb Ueberzeugung getreten. Meine Absicht bes Guten bei meis ner Sanblung, und meine leberzeugung bavon, bag es gut ift, macht fie jum Guten. Infofern von einem Beurtheilen und Richten ber Sandlung bie Rebe wird, ift es vermoge biefes Brincips nur nach ber Abficht und Uebergengung bes Sanbelnben, nach feinem Glauben, bag er gerichtet werben folle, - nicht in bem Ginne, wie Chriftus einen Glauben an bie objeftive Wahrheit forbert, fo bag für ben, ber einen ichlechten Glauben bat, b. b. eine ihrem Inhalte nach boje Ueberzeugung, auch bas Urtheil fchlecht, b. b. biefem bofen Inhalte gemäß ausfalle, fonbern nach bem Glauben im Ginn ber lebergengungstreue, ob ber Menfch in feinem Sanbeln feiner Uebergeugung tren geblieben, ber formellen fubjeftiven Trene, welche allein bas Bflichtmäßige enthalte. - Bei bicfem Brincip ber Uebergeuaung, weil fie augleich ale ein Gubieftives bestimmt ift. muß fid gwar auch ber Bebante an bie Möglichfeit eines Arrthums aufbringen, worin fomit bie Borquefenung eines an und fur fich fenenben Befetes liegt. Aber bas Befet handelt nicht, es ift nur ber wirfliche Denfch, ber

Mir Schaubert vor ben Folgen einer folden Tolerang, bie eine auss schließenbe gum Bortheil ber Unvernunft mare."

Fr. D. Jacobi an ben Grafen holmer. Gutin, 5. Aug. 1800 über Gr. Stolberge Rel. Beranberung (Brennus. Berlin, Aug. 1802).

handelt, und bei bem Werthe ber menichlichen Sandlungen fann es nach jenem Principe nur barauf anfommen, inwiefern er ienes Befet in feine Uebergeugung aufgenommen hat. Wenn es aber fonach nicht bie Sandlungen find, Die nach ienem Gefete zu beurtheilen, b. b. überhaupt barnach zu bemeffen find, fo ift nicht abzusehen, zu was ienes Wefet noch fenn und bienen foll. Goldes Gefet ift gu einem nur außern Buchftaben, in ber That einem leeren Bort heruntergesett, benn erft burch meine Ueberzeugung wird es ju einem Gefete, einem mich Bervflichtenben und Binbenben, gemacht. - Daß foldes Gefes bie Mutoritat Gottes, bes Staate, für fich bat, auch bie Autoritat von Sahrtaufenben, in benen es bas Banb mar, in welchem Die Menfchen und alles ihr Thun und Schicffal fich gufammenbalt und Besteben bat, - Mutoritaten, welche eine Unight Hebergengungen von Individuen in fich fchließen. - und baß 3d bagegen bie Autorität meiner einzelnen Ueberzeugung fete, - ale meine fubjeftive leberzeugung ift ihre Gultigfeit nur Autorität, - biefer gunachft ungehener icheinenbe Eigenbunfel ift burch bas Brincip felbft beseitigt, ale meldes bie fubieftipe Ueberzeugung zur Regel macht. - Wenn nun awar burch bie höbere Infonfequeng, melche bie burch feichte Wiffenfchaft und fcblechte Cophifterei unvertreibliche Bermunft und Gewiffen hereinbringen, Die Moglichfeit eines Irrthums augegeben wirb, fo ift bamit, bag bas Berbrechen und bas Bofe überhaupt ein Brrthum fen, ber Rebler auf fein Gerinaftes reducirt. Denn Brren ift menfchlich, - wer hatte fich nicht über bieß und fenes, ob ich geftern Rohl ober Rraut zu Mittag gegeffen habe, und über Ungabliges, Unwichtigeres und Bichtigeres, geirrt? Jeboch ber Unterschied von Wichtigem und Unwichtigem fallt binmeg, wenn es allein bie Gubjeftivitat ber leberzeugung und bas Beharren bei berfelben ift, morauf es anfommt. Bene bobere Infonjequeng von ber Doglichkeit eines Irrihums aber, Die aus ber Natur ber Cache fommt, fest fich in ber Wendung, bag eine fchlechte Ueberzeugung nur ein Irrthum ift, in ber That nur in bie anbere Infonfequeng ber Unredlichfeit um; bas eine Dal foll es bie leberzeugung feon, auf welche bas Sittliche und ber bochfte Werth bes Menichen gestellt ift, fie wird hiermit für bas Sochfte und Beilige erflart, und bas anbere Dal ift es weiter nichts, um bas es fich haubelt, als ein Irren, mein lleberzeugtseyn ein geringfügiges und zusälliges, eigentlich etwas Meußerliches, bas mir fo ober fo begege nen fann. In ber That ift mein Ueberzeugtseon etwas hodit Geringfügiges; wenn ich nichts Bahres erfennen fann, fo ift es gleichgultig, wie ich bente, und es bleibt mir jum Denfen jenes leere Gute, bas Abstraftum bes Berftanbes. - Es ergiebt fich übrigens, um bieß noch zu bemerten, nach biefem Brincip ber Berechtigung aus bem Grunde ber Uebergengung Die Konfequeng für Die Sandlungeweife Anberer gegen mein Sanbeln, bag, indem fie nach ihrem Glauben und Ueberzeugung meine Sandlungen für Berbrechen halten, fie gang recht baran thun; - eine Ronjequeng, bei ber ich nicht nur nichts zum Boraus behalte, fonbern im Gegentheil nur von bem Standpunfte ber Freiheit und Chre in bas Berhaltniß ber Unfreiheit und Unehre herabgefest bin, namlich in ber Gerechtigfeit, welche an fich auch bas Meinige ift, nur eine frembe fubjeftive Ueberzeugung zu erfahren, und in ihrer Ausübung mich nur pon einer außern Gewalt behandelt zu meinen.

f) Die höchste Korm endlich, in welcher biese Subsettivitat fich vollkommen erfaßt und ausspricht, ift bie Gestalt, bie man mit einen vom Plato erborgten Ramen Ironie genannt hat; — benn nur ber Rame. fit von Plato genommen, ber ihn von einer Beise bes Sofrates brandte.

<sup>\*)</sup> Dein verftorbener Rollege, Profeffor Golger, bat gwar ben vom herrn Frieb, v. Schlegel in einer frühern Beriobe feiner fcbriftftellerifchen Laufbabn aufgebrachten und bis zu jener fich felbit als bas Sochite miffenben Gubjettivitat gefteigerten Musbrud ber Ironie aufgenommen, aber fein von folder Beftimmung entfernter befferer Ginn und feine philofophifche Ginficht bat barin nur pornehmlich bie Geite bes eigentlichen Dias leftifden, bes bewegenben Bulfes ber fpefulativen Betrachtung ergriffen unb feftgehalten. Bang flar aber tann ich bas nicht finben, noch mit ben Beariffen übereinstimmen, welche berfelbe noch in feiner letten, gehaltvollen Arbeit, einer ausführlichen Rritif über bie Borlefungen bes berrn Muguft Bilbelm v. Schlegel über bramatifche Runft und Bites ratur (Biener Jahrb. Bb. VII, G. 90 ff.) entwidelt. "Die mabre Eronie, fagt Golger bafelbft G. 92, geht von bem Befichtspunkt aus, bag ber Menich, fo lange er in biefer gegenwartigen Belt lebt, feine Be= ftimmung auch im bochften Sinne bes Worts nur in biefer Welt erfüllen tann. Alles, womit wir über enbliche 3mede hinauszugeben glauben, ift eitle und Leere Ginbilbung. - Much bas Sochifte ift fur unfer Sanbeln nur in begrenater enblicher Beftaltung ba." Dieg ift, richtig verftanben, platonifch und fehr mabr gegen bas bafelbft vorher erwähnte leere Streben in bas (abftratte) Unenbliche gefagt. Daß gber bas Socifte in begrengter enblicher Geftaltung ift, wie bas Sittliche, und bas Sitte liche ift wefentlich ale Birftichteit und Sanblung, bieß ift febr verschieben bavon, bag es ein enblicher 3med fen; bie Geftaltung, bie Form bes Enblichen, benimmt bem Inhalt, bem Sittlichen nichts von feiner Subftantialitat und ber Unenblichfeit, Die es in fich felbft hat. Es heißt meis ter: "Und eben besmegen ift es (bas Sochfte) an une fo nichtig, als

sich als das Lehte ersassente Subjettivität sann nur dies senn, sich nach als jennes Beschließen und Entscheten über Wahrheit, Recht und Pflicht zu wissen, welches in den vorferzeichnet Formen schon an sich vorhanden ist. Sie besteht also barin, das sittlich Objettive wohl zu wissen,

bas Berinafte, und gebet nothwenbig mit uns und unferm nichtigen Ginne unter, benn in Bahrheit ift es nur ba in Gott, und in biefem Untergange verflart es fich als ein Gottliches, an welchem wir nicht Theil baben murben, wenn es nicht eine unmittelbare Gegenwart biefes Gottlichen gabe, bie fich eben im Berfchwinden unferer Birtlichfeit offenbart; bie Stimmung aber, welcher biefes unmittelbar in ben menfchlichen Begebenheiten felbft einleuchtet, ift bie tragifche Bronie," Muf ben willfurlichen Ramen Ironie fame es nicht an, aber barin liegt etwas Untlares, baß es bas bochfte fen, mas mit unferer Richtigfeit unteraebe, und bas erft im Berfchwinden unferer Birtiichfeit bas Gottliche fich offenbare, wie es auch S. 91 ebenbafelbft beißt: "wir feben bie helben irre werben an bem Gbelften und Schonften in ihren Gefinnungen und Gefühlen, nicht bloß in Rudficht bes Erfolas, fonbern auch ibrer Quelle und ihres Berthes, ja wir erheben uns an bem Unters gange bes Beften felbft." Daß ber tragifthe Untergang bochft fittlicher Geftatten nur infofern intereffiren (ber gerechte Untergang gufaefpreister reiner Schurten und Berbrecher, wie g. B ber belb in einer mobernen Bragobie, ber Schulb, einer ift, bat amar ein frimingfjuriftifches Intereffe. aber feines für bie mahre Runft, von ber bier bie Rebe ift), erheben und mit fich felbft verfohnen tann, als folche Geftalten gegen einanber mit gleich berechtigten unterschiedenen fittlichen Machten, welche burch Unglud in Rol-Lifion getommen, auftreten und fo nun burch biefe ihre Entgegenfetung gegen ein fittliches Schulb haben, woraus bas Recht und bas Unrecht beis ber, und bamit die mabre fittliche 3ber gereinigt und triumphirend über biefe Ginfeitig teit, fomit verfohnt in une hervorgeht, bag fonach nicht bas Bodifte in und es ift, welches untergeht, und wir uns nicht am Unteraange bes Beften, fonbern im Gegentheile am Triumphe bes Babren er beben, - bag bieg bas mabrhafte rein fittliche Intereffe ber antiten Tragobie ift (in ber romantifchen erleibet biefe Bestimmung noch eine weitere Mobifitation), habe ich in ber Phanomenologie bes Beiftes ausgeführt. Die fittliche 3ber aber ohne jenes Unglud ber Rollifion und ben Untergang ber in biefem Ungludt befangenen Inbivibuen ift in ber fittlichen Belt wirflich und gegenwartig, und bag bieg Dochfte fich nicht in feiner Birtlichfeit als ein Richtiges barftellt, bieß ift es, mas bie reale fittliche Griftens, ber Staat, bezwecht und bewirft, und mas in ihm bas fittliche Gelbftbewußtfenn befist, anschaut und weiß, und bas bentenbe Ertennen beareift.

aber nicht fich felbft vergeffend und auf fich Bergicht thuenb in ben Ernft beffelben fich zu vertiefen und aus ibm zu hanbeln, fonbern in ber Begiehung barauf baffelbe gugleich pon fich zu halten, und fich als bas zu miffen, welches fo will und beichließt, und auch ebenfo gut anders wollen und beschließen fann. - 3br nehmt ein Beset in ber That und ehrlicherweise als an und für fich fevend. Ich bin auch babei und barin, aber auch noch weiter als 3hr, ich bin auch barüber hinaus und fann es fo ober fo machen. Richt bie Cache ift bas Bortreffliche, fonbern 3ch bin ber Bortreffliche, und bin ber Deifter über bas Gefen und bie Cache, ber bamit, als mit feinem Belieben, nur fpielt, und in biefem ironischen Bewußtfenn, in welchem 3ch bas Sochfte untergeben laffe, nur mich genieße. - Diefe Beftalt ift nicht nur bie Gitelfeit alles fittlichen Inhalts ber Rechte, Bflichten, Gefebe, - bas Bofe, und gwar bas in fich gang allgemeine Bofe; fonbern fie thut auch bie Form, Die fubjefrive Gitelfeit, binu, fich felbft als biefe Gitelfeit alles Inhalts ju wiffen, und in biefem Biffen fich als bas Absolute au miffen. - In wiefern biefe absolute Gelbitgefälligfeit nicht ein einfamer Gottesbienft feiner felbft bleibt, fondern etwa auch eine Gemeinbe bilben fann, beren Band und Subftang etwa auch bie gegenseitige Berficherung von Bewiffenhaftigfeit, guten Abfichten, bas Erfreuen über biefe wechselseitige Reinbeit, vornehmlich aber bas Laben an ber Berrlichfeit biefes Gich Biffens und Aussprechens, und an ber Berrlichkeit biefes Begens und Bflegens ift. - inwiefern bas, mas ichone Seele genannt worben, bie in ber Gitelfeit aller Obieftivität und bamit in ber Unwirflichfeit ihrer felbft verglimmenbe eblere Subjeftivitat, ferner andere Bestaltungen, mit ber betrachteten Stufe verwandte Benbungen find, - habe ich in ber Phanomenologie bes Beiftes abgebanbelt, mo ber gange Abichnitt bas Gemiffen, insbesondere auch in Rudflicht des Uebergangs in eine - bort übrigens anders bestimmte, hobere Stufe überhaupt, verglichen werben fanu.

Bufas. Die Borftellung fann weiter geben, und fich ben bofen Willen in ben Schein bes Guten verfehren. Wenn ne bas Bofe auch feiner Natur nach nicht veranbern faun, fo fann fie bemfelben boch ben Schein verleihen, ale fev es bas Gute. Denn jebe Sanblung bat ein Bofitives, und indem fich bie Bestimmung bes Guten gegen bas Bofe cbenfalls auf bas Bofitive reducirt, fann ich bie Sanbiung in Begiehung auf meine Abficht ale aute behaupten. Alfo nicht bloß im Bewußtfenn, fonbern auch von ber positiven Seite fteht bas Bofe mit bem Guten in Berbinbung. Giebt bas Gelbstbewußtseyn bie Sandlung nur für Unbere als gut aus, fo ift biefe Form bie Seuchelei, vermag es aber bie That fur fich felbft ais gut gu behaupten, fo ift bieg bie noch höhere Spige ber fich ale bae Abfolute miffenben Gubjeftivitat, fur bie bas Gute und Bofe, an und für fich, verschwunden ift, und bie bafur ausgeben fann, mas fie will und vermag. Dieß ift ber Standpunft ber absoluten Cophifterei, bie fich ais Gefetgeberin aufwirft und ben Unterichieb von aut und bofe auf ihre Willfur begieht. Was nun Die Beuchelei betrifft, fo gehoren g. B. vornehmlich Die religiofen Seuchier (bie Tartuffes) babin, bie fich allen Coremonien unterwerfen, auch für fich fromm fenn mogen, nach ber anderen Seite aber Alles thun, mas fie wollen. Beut au Tage fpricht man wenig mehr von Seuchlern, weil einer Seits biefe Befchulbigung eine ju harte fcheint, anberer Seits aber bie Beuchelei mehr ober weniger in ihrer unmittelbaren Geftalt verschwunden ift. Diefe baare Luge, biefe Berbedung bes Guten ift jest ju burchfichtig geworben, ale bag man fie nicht burchichauen follte, und bie Trennung, bag mau auf ber einen Geite bas Gute, auf ber anberen bas Bofe

thut, ift nicht mehr so vorhanden, seitdem die zunehmende Bildmug die entgegengespeten Westimmungen schwantend gemacht hat. Die seinere Gestalt dagegen, die die Hendeleiselt angenommen hat, ist die des Produktisch im us, die das eitze Gewissells zu machen siehen Gewissen vor elle zu machen such ist das eigene Gewissen vorstellig zu machen such . Sie fann nur eintreten, wo das Merastisse um Gwie der den Kniede in Kniede in der Kniede siehe, das Westalisse zu behaupten. Kasinissische Siede gleich, das Westalisse zu behaupten. Kasinissische Theologen, besonders Zesuiten, haben solche Gewissenstäte bearbeitet umb sie in ist Unendliche vermecht.

Indem biefe Falle nun jur bochften Gubtilitat gebracht werben, entfteben viele Rollifionen, und bie Begenfane bes Guten und Bofen werben fo fcmantenb, bag fie fich in . Besiehung auf bie Einzelnheit als umichlagend beweifen. Bas man verlangt, ift nur bas Brobable, bas beißt bas fich annahernbe Gute, bas mit irgend einem Grunbe, ober irgend einer Autoritat belegt werbent fann. Diefer Stanbpunft bat alfo bie eigenthumliche Bestimmung, bag er nur ein Abstraftes enthält und ber fonfrete Inhalt als etwas Unwesentliches aufgestellt wirb, ber vielmehr ber blogen Meinung überlaffen bleibt. Go fann alfo jemand ein Berbrechen begangen, und bas Gute gewollt haben: Wenn g. B. ein Bofer gemorbet wirb, fo fann fur bie politive Ceite bas ausgegeben werben, bag man bem Bofen habe wiberfteben und es habe vermindern wollen. Der weitere Fortgang vom Probabiliomus ift nun, bag es nicht mehr auf bie Autoris tat und bie Behauptung eines Unbern, fonbern auf bas Subjeft felbft antommt, bas heißt auf feine leberzeugung, und bag nur etwas burch fie gut werben fann. Das Mangelhafte ift hier, bag es blog auf bie Ueberzeugung fich begieben foll, und baß es fein au und fur fich fenenbes Recht mehr giebt, fur welches biefe Ueberzeugung nur bie Form

mare. Es ift allerbinas nicht gleichgultig, ob ich etwas aus Gewohnheit und Sitte, ober von ber Bahrheit beffelben burchbrungen thue, aber bie obieftive Bahrheit ift von meiner lleberzeugung auch verschieben; benn biefe lettere bat ben Unterschied von gut und bose gar nicht, ba llebergeugung ftete Ueberzeugung ift, und ichlecht nur bas mare, von bem ich nicht überzeugt bin. Inbem biefer Stanbpunft nun ein höchfter, bas Gute und Boje auslofchenber ift, wirb babei zugegeben, biefes Sochfte fen auch ber Irrung ausgesett, und infofern wirb es von feiner Sohe herab wieber gufällig, und icheint feine Achtung zu verbienen. Diefe Form nun ift bie Bronie, bas Bewußtfevn, baß es mit foldem Brincip ber Ueberzeugung nicht weit ber fen, und bag in biefem bochften Kriterium nur Billfur berriche. Diefer Stanbpunft ift eigentlich aus ber Fichteschen Bhilosophie hervorgegangen, bie bas 3ch ale bas Absolute ausspricht, bas heißt ale bie abfolute Gewißheit, ale bie allgemeine Ichheit, bie burch bie weitere Entwidelung jur Dbjeftivitat fortgeht. Bon Richte ift eigentlich nicht au fagen, baf er im Braftifchen bie Willfur bes Gubiefte jum Brincip gemacht habe, aber fpaterbin ift im Ginne ber besonberen 3chbeit von Friedrich v. Schlegel biefes Befonbere felbft in Betreff bes Guten und Schonen ale Gott aufgestellt worben, fo baß bas objeftiv Gute nur ein Bebilbe meiner Uebergeugung fen, nur burch mich einen Salt befommt, und bag ich es ale herr und Deifter hervortreten und verschwinden laffen fann. Inbem ich mich zu etwas Dbieftivem verhalte, ift es zugleich fur mich untergegangen, und fo fchwebe ich über einem ungeheuren Raume, Gestalten bervorrufend und gerftorenb. Diefer hochfte Standpunft ber Subjeftivitat fann nur in einer Beit bober Bilbung entfteben, wo ber Ernft bes Glaubens ju Grunde gegangen ift, und nur noch in ber Gitelfeit aller Dinge fein Befen bat.

## Mebergang von der Moralitat in Sittlichkeit.

#### S. 141.

Für bas Gute, als bas subfantielle Allgemeine ber Freibeit, aber noch Abstrafte, sind baher ebense sehn Freipiett, aber noch Abstrafte, sind baher ebense sehn beit Beitimmungen
überhampt mid bas Pinicip berfelben, der als mit ihm ibentisch, gesorbert, wie für bas Gewissen, das mur abstrafte
Princip bes Bestimmung, bie Allgemeinseit und Obsieftwischt seiner
Pestimmungen geforbert ist. Beide, ziede sie für sich zur Totalität gesteigert, werden zum Bestimmungslose, das bestimmt sen
sollt — Aber die Integration beider relativen Totalitäten zur
absoluten Identiidt ist sich un sich vollbracht, indem eben beise
für sich in ihrer Civilestie verschwechende Subsettwistl der renden
Gewisselt seiner selbst identisch ist wir der abstracten Allgemeinheit des Guten; — die, somit konfrete, Identifabes
Guten und des subsistiven Willens, die Wachrheit berselber ist
Gittlickseit.

Das Rabere über einen folden Uebergang bes Begriffs macht fich in ber Logit verftanblich. Bier nur fo viel, bag bie Ratur bes Beichranften und Enblichen, - und foldes find hier bas abstrafte, nur fenn follenbe Gute und bie ebenfo abstrafte, nur aut fenn follende Gubieftivitat, an ihnen felbft ihr Gegentheil, bas Gute feine Wirflichfeit, und bie Gubieftivitat (bas Moment ber Wirflichfeit bes Sittlichen) bas Gute, haben, aber baß fie ale einseitige noch nicht gefest find als bas, mas fie an fich find. Dieß Befestwerben erreichen fie in ihrer Regativitat barin, baß fie, wie fie fich einfeitig, jebes bas nicht an ihnen haben ju follen, mas an fich an ihnen ift, - bas Gute ohne Gubjeftivitat und Beftimmung, und bas Beftimmenbe, bie Gubieftivitat ohne bas Aufichsenenbe - ale Totalitaten für fich fonftituiren, fich aufheben und baburch ju Domenten berabieben. - ju Momenten bes Begriffe, ber als ihre Einheit offenbar wird und eben burch bief Gefestfenn feiner Momente Realität erhalten bat, fomit nun als 3bee ift, - Begriff, ber feine Bestimmungen gur Reglitat herausgebildet und zugleich in ihrer 3bentitat als ihr an fich fenenbes Wefen ift. - Das Dafenn ber Freiheit, welches unmittelbar ale bas Recht mar, ift in ber Reflerion bes Gelbftbewußtfenns jum Guten beftimmt; bas Dritte, bier in feinem Uebergange als bie Wahrheit biefes Guten und ber Cubjeftivitat, ift baber ebenfo fehr bie Wahrheit Diefer und bes Rechts. - Das Gittliche ift fubieftive Befinnung, aber bes an fich fevenben Rechts; - bag biefe 3bee bie Bahrheit bee Freiheitobegriffe ift, bieß fann nicht ein Borausgesettes, aus bem Gefühl ober mober fonft Genommenes, fonbern - in ber Philosophie - nur ein Bewiefenes fenn. Diefe Debuttion beffelben ift allein barin enthalten, bag bas Recht und bas moralifche Gelbftbewußtfenn an ihnen felbft fich zeigen, barin ale in ihr Refultat gurudzugeben. - Diejenigen, welche bes Beweisens und Deducirens in ber Bhilosophie entubrigt fenn ju fonnen glauben, zeigen, bag fie von bem erften Bebanfen beffen, mas Philosophie ift, noch entfernt find und mogen mobl fonft reben, aber in ber Philosophie haben bie fein Recht mitgureben, Die ohne Begriff reben wollen.

Jusab. Beite Phincipien, die wir bisser betrachtet haben, das abstracte Einte sowost, wie das Gewissen, ermangeln ihres Entgegengesetzen: das abstractse Ginte erstücktigt sich zu einem vollkommen Krasticken, in das ich allen Inden ihr die Gesches wird nicht minder gehaltlos, indem ihr die deschieftwickt des Geschen und gabgebt. Es kann daher die Schipticht nach einer Objektivikt erustelen, in welcher der Mensch sich lieder zum Knachte und zur vollendeten Abspragiefeit erniederigt, um nur der Lual der Geechtet und der Veranfrückt zu nur der Lual der Geechtet und der Veranfrückt zu nur der Lual der Geechtet und der Veranfrückt zu nur der Lual der Geechtet und der Veranfrückt zu nur der Lual der Geechtet und der Veranfrückt zu nur der

Wenn neuerlich manche Broteftanten gur fatholischen Rirche übergegangen find, fo geschah es, weil fie ihr Inneres gehaltlos fanben, und nach einem Feften, einem Salt, einer Autorität griffen, wenn es auch eben nicht bie Festigfeit bes Gebanfens mar, Die fie erhielten. Die Ginbeit bes fubieftiven und bes objektiven an und fur fich fevenben Guten ift Die Sittlichfeit, und in ihr ift bem Begriffe nach bie Berfohnung geschehen. Denn, wenn bie Morglitat bie Form bes Willens überhaupt nach ber Seite ber Subieftivitat ift. fo ift die Sittlichkeit nicht bloß bie fubjeftive Form, und bie Gelbftbeftimmung bes Willens, fonbern bas, ihren Begriff, namlich bie Freiheit jum Inhalte ju haben. Das Rechtlide und bas Moralifche fann nicht für fich eriftiren, unb fie muffen bas Sittliche jum Trager und jur Grundlage haben, benn bem Rechte fehlt bas Moment ber Gubieftivitat, bas bie Moral wieberum fur fich allein hat, und fo baben beibe Momente für fich feine Birflichfeit. Rur bas Unenbliche, bie 3bee, ift wirflich: bas Recht eriftirt nur als Breig eines Gangen, ale fich anrantenbe Bflange eines an und für fich feften Baumes. "

# Dritter Theil.

Die Sittlichkeit.

### §. 142.

Die Sittlichfeit ift bie 3bee ber Freiheit, als bas lebenbige Gute, bas in bem Selbitewußifen fen Wiffen, Wolfen, und burch beffen handeln feine Wifflichfeit, so wie biefes an bem fittlichen Seyn feine an und für fich sepende Grumblage und bewegenden 3weck hat, — ber gur vorhandenen Welt und gur Natur bes Selbsibewußifenns gewordene Begriff ber Kreiheit.

#### S. 143.

Indeyn diese Einheit des Begriffs des Wilsens um seines Daspins, welches der besondern Wilse is, Wilsen is, ist das Bewußtien des Unterschiedes dieser Womente der Idea vorhanden, aber so, daß munmehr jedes für sich selds die Zotalisät der Idea ist, und sie zur Grundblage und Indust hat.

# 144.

o') Das objettive Sittliche, das an die Stelle des abstraften Guten tritt, ist die durch die Cubjettivität als unenbliche Form konfrete Substan. Sie fest daher Unterschiede isic, welche hiermit durch den Begriff bestimmt ind, und wodund das Sittliche einen festen Inhalt hat, der für sich nothwendig und ein über das subjettive Weinen und Belieben erhadenes Besten, die nund für sich sewenden Geses und Einrichtungen.

Jufas. Im Gangen ber Stittlichfeit ist sowohl bas objektive, als das subjektive Moment vorsanden: beide sind ober nur Formen berselben. Das Gute ist hier Substanz, das heigt Gerfüllung bes Shiestiven mit der Substanz, das heigt Gerfüllung bes Shiestiven mit der Substitution Betracktet man die Stittlichfeit von dem objektiven Sandt, fo fann man sagen, der stittliche Wenigh spis sich weber der Gesche Gerfüllung der Verläufen Weisen der Verläufe der für die Verläufen der Verläufen der Sache fließende Bestimmung. Aber nicht mitder hat diese Substantielle auch ein: Berwissischen bosseich die eine der Verläufen der Sache fließende Bestimmung. Aber nicht mitder hat diese Substantielle auch ein: Berwissischen obgleich biesen immer mat die Stellstung eines Amennets aussammt.

Daß bas Sittliche bas Syken vieler Bestimmungen ber 3ber ist, macht ble Vernünftigfeit besselche and. We ist auf eige Weise die Kreiheit ober der an und für sich sevene Willads das Objektive, Kreis der Nothwendigkeit, besselch Womente die sittlichen Mächte sude, welche das Leben der Individuen regieren und in diesen als lipren Accidenzen, sie Vorstläuge, erschienende Gestalt und Wirtlichsfelt haben.

§. 145.

Jusas. Weil die sittlichen Bestimmungen den Begriff der Feriheit ausmachen, sind sie die Substantialität over das allegemeine Wegen der Andeibenen, melde field dass unre als ein Meridenteilles verhalten. Die das Individuum sen, gilt der obsektiven Sittlischeit gleich, welche allein das Bleichende und die Wacht ist, durch welche das Leben der Individuen regiert wird. Die Sittlischeit ist daher dem Böllern als die ewige Gerechtigteit, als an und für sich sevende Götter worsessells worden, gegen die das eine der Texisen der Individuen nur ein anwöhnenderd Siele bleibt.

## §. 146.

β) Die Substang ift in biefem ihrem wirflichen Gelbftbewußtsenn fich wiffend und bamit Objeft bes Wiffens. Bur das Subjett haben die fittliche Substaus, ihre Gesetze und Gewalten einer Seits als Gegenfand das Berhältniss, daß sie sind, im höchsten Sinne der Selbssändigkeit, — eine absolute, unendlich seiter Autorität und Wacht, als das Sevon der Nauer.

Die Sonne, Mond, Berge, Stüffe, überhaupt die umgebenden Katurossette sind, sie haben sier das Benoussischen die Kuteriakt nicht nur überhaupt zu sehn, sondern auch eine besondere Ratur zu haben, welche es gesten läßt, nach übr in seinem Berhalten zu ihnen, seiner Beschäftigung mit ihnen und ihrem Gebrauche sich richtet. Die Kuteriakt der sittlichen Geseh ist unendlich höher, weil die Naturdinge nur auf die gang aus gertliche und vereinzelte Weise die Kraturinssische darziellen, und sie unter die Gestalt der Jufälligsteit verbergen.

S. 147.

Amberer Seits find fie bem Subjette nicht ein Frembes, fondern es giete bas Zeugniß des Geiftes von ihnen als von feinem eigenen Wefen, in welchem es fein Selbfigefuhl hat, und barin als feinem von fich ummterschiedenen Giemente lebt, — ein Berhälmig, bas ummittelbar noch identischer, als felbst Glaube und Jutrauen, sie

Glaube und Jutrauen gehören der beginnenden Resterion an und sehen eine Borstellung und Intersschied voraus; — wie es s. B. versschieden möte, an die siednische Restigion glauben, und ein Hebe seyn. Zenes Berhältnis oder viels mehr verhältnissso der bedeuten der verhältnissso der bedeuten der verhältnissso der bedeuten der verhältniss des Gelbsterussssschied ist, fann allerdings in ein Berhältnis des Glaubens und der lebergegung, und in ein burch weitere Resterion vermitteltes übergehen, in eine Ginsch durch Pründe, die auch von irgend besweren Zweden, Interssie der hehr der der hen eine Geschiedungen anstangen sonen. Die abdquate Erkenntnis besjelden aber gehört dem der gehört dem der eine Kenten der gehört dem der gehört dem der eine Bestiffe an.

#### 148.

Alls diese substantiellen Bestimmungen sind sie für das Individumm, welches sich von ihnen als das Subistimm, welches sich von ihnen als das Subistime und in sich Undsesimmte vor als besonders Bestimmte unterschelte, hiermit im Berhältnisse und ihnen als, zu seinem Substantiellen steht, — Pklickten sür seinen Billen dindend.

Die ethifche Bflichtenlehre, b. i. wie fie objettiv ift, nicht in bem leeren Brincip ber moralischen Subjektivitat befaßt fenn foll, als welches vielmehr nichts bestimmt (8. 134.) - ift baber bie in biefem britten Theile folgenbe fpftematifche Entwidelung bes Rreifes ber fittlichen Rothwendigfeit. Der Unterschied biefer Darftellung von ber Form einer Pflichtenlehre liegt allein barin, bag in bem Kolgenden die fittlichen Bestimmungen fich als die nothwenbigen Berhaltniffe ergeben, bierbei fteben geblieben und nicht ju jeber berfelben noch ber Rachfat gefügt wirb, alfo ift biefe Bestimmung fur ben Menichen eine Bflicht. - Gine Pflichtenlehre, infofern fie nicht philosophische Wiffenichaft ift, nimmt aus ben Berhaltniffen als Borhanbenen ihren Stoff, und zeigt ben Bufammenhang beffelben mit ben eigenen Borftellungen, allgemein fich vorfindenden Grundfaben und Gebanten, 3meden, Trieben, Empfindungen u. f. f., und fann ale Grunde bie weiteren Folgen einer jeben Bflicht in Begiehung auf bie andern fittlichen Berhaltniffe, fo wie auf bas Wohl und bie Deinung hingufügen. Gine immanente und fonfequente Bflichtenlehre fann aber nichts anders fenn, ale bie Entwidelung ber Berbaltniffe, bie burch bie 3bee ber Freiheit nothwendig, und baher wirklich in ibrem gangen Umfange, im Staat finb.

#### s. 149.

Als Beschränkung kann die bindende Pflicht nur gegen die unbestimmte Subjestivität oder abstrakte Freiheit, und gegen die Triebe bes natürlichen, oder des sein unbestimmtes Gute aus seiner Willfair bestimmenden moralischen Willens erscheinen. Das Individumm hat aber im der Philaft vielmehr seine Vestreiung, Abeils von der Abhängigseit, in der es in dem bloßen Naturtiebe stehet, so wie von der Gedrücksteit, ih der es als subjektive Besonderseit in den moralischen Resterionen des Sollens und Wögens sit, Theils von der unbestimmten Sudsethistät, die nicht zum Daszen und der eine Vestreitung der Freihrick der General und in sich und als eine Unwirtlischet bleidt. In der Philaft besteht des Individums find zur ündsandelten Freiheit.

Juss. Die Pflicht beschandt nur die Wilffür der Subsethildt, und föße nur gegen das abstratte Gute an, woelches die Subsethiedt festhält. Wenn die Menschen sagen, wir wollen frei seyn, so beist das zunächst nur, wir wollen abstratt frei seyn, und jede Bestimmung und Gliederung im Staate gilt sir eine Beschaftung diese Freiheit. Die Pflicht ift insofern nicht Beschaftung der Freiheit. Die Pflicht ift insofern nicht Beschaftung der Freiheit, sondern nur der Abstration derschen, das heißt der Unfreiheit: sie ist das Gelangen zum Wessen, das Gewinnen der afstrandien Freiheit.

### S. 150.

Das Sittliche, infofern es fich an dem indboduellen durch bie Natur bestimmten Sparafter als solchem resselftit, ift die Rugend, die, insofern sie nichts zeigt, als die einsache Angemessenfeinselt des Indbodumms an die Philoden der Berhältniffe, denen es angehört, Rechtschaftenheit ift.

Was a ber Menfch thun musse, welche's die Pflichten sind, die er zu erfüllen hat, um tugendhaft zu senn, ist niemen sittlichen Gemeinwesen leicht zu sagen, — es sie niches Anderes von ihm zu thun, als was ihm in seinen Bechältnissen vorzezeichnet, ausgesprochen und bekannt ist. Die Rechsthaffendeit ist das Alligemeine, was an ihn Theils rechtlich, Theils sittlich gefordert werben kann. Sie erscheint aber sitt verben kann. Sie erscheint aber sitt dem moralischen Standhunct leicht als etwas Um-

tergeordneteres, über bas man an fich und Anbere noch mehr forbern muffe; benn bie Gucht, etwas Befonberes ju fenn, genugt fich nicht mit bem, was bas Uns und Firfichsevenbe und Allgemeine ift; fie finbet erft in einer Ausnabme bas Bewuftfeon ber Gigenthumlichfeit. - Die verichiebenen Seiten ber Rechtschaffenheit tonnen ebenfo gut auch Engenben genannt werben, weil fie ebenfo febr Gigenthum. - obwohl in ber Bergleichung mit Anbern nicht befonderes, - bes Individuums find. Das Reben aber von ber Tugend grent leicht an leere Deflamation, weil bamit nur von einem Mbftraften und Unbeftimmten gesprochen wirb, fo wie auch folde Rebe mit ihren Grunben und Darftellungen fich an bas Individuum ale an eine Billfür und fubieftives Belieben wendet. Unter einem porhanbenen fittlichen Buftanbe, beffen Berhaltniffe vollftanbig entwidelt und verwirflicht find, bat bie eigentliche Eugenb nur in gufferorbentlichen Umftanben und Rollifionen iener Berhaltniffe ibre Stelle und Wirflichfeit; - in mahrbaften Rollifionen, benn bie moralifde Reflerion faun fich allenthalben Rollifionen erschaffen und fich bas Bewußtfenn von etwas Befonberem und von gebrachten Opfern geben. Im ungebildeten Buftanbe ber Gefellichaft und bes Gemeinwesens tommt beswegen mehr bie Form ber Tugenb ale folder por, weil bier bas Gittliche und beffen Berwirflichung mehr ein individuelles Belieben und eine eigenthumliche genigle Ratur bes Individuums ift, wie benn bie Alten besondere von Gerfules bie Tugend prabicirt haben. Much in ben alten Staaten, weil in ihnen bie Gittlichfeit nicht zu biefem freien Guftem einer felbftftanbigen Ents widelung und Dbjeftivitat gebieben mar, mußte es bie eigenthumliche Geniglität ber Individuen fenn, welche biefen Mangel erfette. - Die Lehre von ben Tugenben, infofern fie nicht bloß Bflichtenlehre ift, fomit bas Befonbere, auf



Naturbestimmtheit Gegrundete bes Charaftere umfaßt, wirb biermit eine geiftige Raturgeichichte fenn.

Indem bie Tugenben bas Sittliche in ber Anwendung auf bas Befonbere, und nach biefer fubjettiven Geite ein Unbestimmtes find, fo tritt für ihre Bestimmung bas Quantitative bes Debr und Beniger ein; ihre Betrachtung führt baber bie gegenüberftebenben Mangel ober gafter berbei, wie bei Ariftoteles, ber bie befonbere Tugenb baber feinem richtigen Ginne nach ale bie Mitte amifchen einem Bupiel und einem Bumenig bestimmte. - Derfelbe Inhalt, welcher bie Form von Bflichten und bann von Tugenben annimmt, ift es auch, ber bie Form von Trieben bat (§. 19. Anm.). Much fie baben benfelben Inhalt zu ihrer Grundlage, aber weil er in ihnen noch bem unmittelbaren Willen und ber natürlichen Empfindung angehört, und gur Bestimmung ber Sittlichfeit nicht beraufgebilbet ift, fo baben fie mit bem Inhalte ber Bflichten und Tugenben nur ben abftraften Gegenstand gemein, ber ale bestimmungelos in fich felbft bie Grenze bes Guten ober Bofen fur fie nicht entbalt, - ober fie find nach ber Abftraftion bes Bofitiven aut, und umgefehrt nach ber Abstraftion bes Regativen bofe (S. 18.).

Jusas. Wenn ein Menich bieses ober jenes Sittliche thut, so ist er nicht gerade ungendhaft, aber wohl damn, wenn dies Weise des Benchmens eine Settligkeit seines Gharafters ist. Die Augend ist mehr die sittliche Vittundielit, und vorm man heutzutage nicht so viel von Angend hericht als sonit, das die Seitlichseit nicht mehr so sehr der vernund varin, das die Sittlichseit nicht mehr so sehr dem eines Geschleitungs ist. Die Franzossen sind hauptsächlich dassienige Wolf, das am Meisten von Augend pricht, well bei ihnen das Individuum mehr Sache seiner Eigenthimischeit und einer untärtlichen Weise des Jandelind ist. Die Deuts und einer natärtlichen Weise des Jandelind ist. Die Deuts

schen bagegen sind mehr benkenb, und bei ihnen gewinnt berselbe Inhalt bie Form ber Allgemeinheit.

S. 151.

Aber in der einsachen Identität mit der Wicklächkeit der Individuar ersseint das Eitlicke, als die allgemeine Handlungsweise derstehen — als Sitte, — die Gewohnheit desselchen als eine zweite Natur, die an die Stelle des ersten bioß natitischen Williams geseht, und die druchbringende Seele, Vedeuung und Wicklächeit ihres Daspons is, der eine Welte ledenblge und vordandene Gesch, besselch und des eine Welte ledende und vordandene Gesch, besselch und geschie fiel.

Bufat. Bie bie Ratur ihre Gefete bat, wie bas Thier, Die Baume, Die Sonne ihr Gefet vollbringen, fo ift Die Sitte bas bem Beift ber Freiheit Ungehörenbe. Bas bas Recht und bie Moral noch nicht finb, bas ift bie Sitte, namlich Beift. Denn im Rechte ift bie Besonberheit noch nicht bie bes Begriffe, fonbern nur bes natürlichen Billens. Chenfo ift auf bem Standpuntte ber Moralitat bas Gelbitbewußtfenn noch nicht geiftiges Bewußtfenn. Es ift babei nur um ben Werth bes Gubiefte in fich felbft ju thun, bas heißt bas Gubjeft, was fich nach bem Guten gegen bas Bofe bestimmt, bat noch bie Form ber Billfur. Sier bingegen auf bem fittlichen Standpunkt ift ber Wille als Bille bes Beiftes, und bat einen fubstantiellen fich ents fprechenben Inhalt. Die Babagogif ift bie Runft, bie Denichen fittlich zu machen: fle betrachtet ben Denichen als naturlich, und zeigt ben Weg ihn wieberzugebaren, feine erfte Ratur gu einer zweiten geiftigen umguwanbeln, fo baß Diefes Geiftige in ihm jur Gewohnheit wirb. In ihr verschwindet ber Gegenfat bes naturlichen und fubjeftiven Billens, ber Rampf bes Gubjefte ift gebrochen, und infofern gehört zum Gittlichen bie Gewohnheit, wie fie auch jum philosophischen Denfen gehort, ba biefes erforbert, bag ber Beift gegen willfurliche Ginfalle gebilbet fen, und biefe

gebrochen und überwunden seyen, damit das vernüustige Denken seien Weg hat. Der Mentis stirt auch aus Gewochnscht, das heißt, wenn er sich gang im Seben eingewohnt hat, gestig und physisis stumpt geworben, und der Gegensah von subsettivem Bewuspissen und gestiger Thätigkeit verschwunden ist, denn thätig ist der Wenschung daruf producten und gesten bat in Bezichung daruf producten und gesten dachen will. Wenn des vollkracht ist, verschwindet ist Thätigkeit und Lebendheit, und die Interschofigseit, die alsbann eintritt, sit gestiger oder vohrsscher Zohler

### S. 152.

Die sittliche Subfantialität ift auf biefe Weise guten Bechte und biese gu seinem Gelten gesommen, daß in ihr nämlich bie Gigenwülligstit und bad eigene Gewissen besten, das für sich ware und einen Gegensah gegen sie machte, verschwunden, indem der sittliche Eharafter bad underwegte, aber in seinen Bestimmungen zur wirflichen Bernaftigse Vernamigsesteit ausgeschlossen Allgemeine als seinen bewegenen Iwest weis, wah seine Wissenstein alle seinen bewegenen Iwest weis, und seine Wirkeb, so wie alles Bestien der besondern Iwest in ihm gegründet erfennt und wirflich darin hat. Die Substitutit ist selbst die Guben und bei erstiftende Wirflickseit der Substanz, und der Unterschied bes Substitts von ihr als seinem Gegenstande, Iwese und Macht ist nur der zugleich ebenso unmittebar verschowunden Unterschied der horn.

Die Subjettivität, welche ben Boben ber Eriften; für ben Freiheitsbegriff ausmacht (\$. 106.) und auf bem moralifchen Standpunfte noch im Unterschiebe von biesem ihrem Begriff ift, ift im Sittlichen bie ihm abaquate Eriften; befielben.

### §. 153.

Das Recht ber Individuen für ihre fubjeftive Beftimmung gur Freiheit hat barin, bag fie ber fittlichen Wirflichkeit angehören, feine Erfüllung, indem die Gewißheit ihrer Freiheit in solcher Dhieftivilat ihre Wahrheit hat, und fie im Sittlichen ihr eigenes Wefen, ihre innere Allgemeinheit wirtlich besten (s. 147.).

Auf die Frage eines Baters, nach ber besten Weise feinen Sohn stills qu erziehen, gab ein Phisagorder (auch Anberen wird sie in ben Mund gelegt) die Antwort; wenn du ihn zum Bürger eines Staats von guten Geschen machft.

Jusas. Die padvagoglichen Berfinde, dem Menschen bem allgemeinen Leben der Gegenwart zu entsjehen und auf dem Lande heraussubliden (Rouffeau im Emile), sind vergeblich gewesen, weil es nicht gettingen fann, den Wenschlich gewesen, weil es nicht gettingen fann, den Wenschlich Buldung der Jugend in einstamtett geschochen muß, die Buldung der Jugend in einstamtett geschochen muß, die batt man ja nicht glauben, daß der Dust der Gescherwelt nicht endlich durch diese Einstamtet weche, und daß die Gewestlich Westlegsfred zu schwach sein, um daß der Entliedenen Theile zu bemächtigen. Darin, daß es Bürger eines guten Citaates ist, sommt erst daß Individuum zu seinem Recht.

## §. 154.

Das Recht ber Individuen an ihre Besonberheit ift ebenso in ber fittlichen Substantialität enthalten, benu bie Besonberheit ift bie äußerlich erscheinenbe Weise, in welcher bas Sittliche erstittt.

## §. 155.

In dieser Ventität bes allgemeinen und besondern Willens sallt in dins, und der Wents hat burch das Stuliche inssern Recht, als er Pflichten, und Pflichen, inssern er Rechte hat. Im abstratten Rechte habe Ich das Recht, und ein Anderer die Pflicht gegen dassische, — im Woralischen foll nur das Recht meines eigenen Wissens und

Bollens, fo wie meines Bohls mit ben Pflichten geeint und obieftiv fevn.

Jusas. Der Stave sann teine Pflichten haben, und nur ber freie Mensch hat solde. Waten auf einer Seite alle Rechte, auf ber anderen alle Pflichten, so würde bas Gange sich auflösen, benn nur die Joentickt ist die Grundlage, die wir bier setungsdaten baben.

#### S. 156.

Die sittliche Substanz, als bas für sich seyende Selbstbewußtienn mit feinem Begriffe geeint. enthaltend, ist der wirkliche Geift einer Familie und eines Bolfs.

Jusa. Das Stittlich ist nicht abstraft, wie bas Gute, sondern in intensiven Sinne wirtlich. Der Gesch hat Wirtlichett, und die Keckbengen dersieben sind die Weitlichen. Beim Stittlichen sind baher immer nur die zwei Geschädenunke möglich, daß man entweber von der Sudstintiallicht ausgehe, dere andensississ verfährt und von der Singelinseit als Grundlage hinauffleigt: beier leptere Geschödenunft sie geistlos, weil er nur zu einer Zusammenschung sinder, der Gesch aber nichts Ginzelnes ist, sondern Singelinse sich sondern Singelinen und Allgemeinen.

## §. 157.

Der Begriff biefer Ibee ist nur als Geist, als sich Wissenbes und Birtliches, indem er die Objettivirung seiner selbst, die Bewegung burch bie Form feiner Momente ift. Er ift baber:

A. ber unmittelbare ober naturliche fittliche Beift; - bie Ramilie.

Diefe Substantialität geht in ben Berluft ihrer Einheit, in bie Entzweinng und in ben Standpunft bes Relativen über, und ift fo

B. burgerliche Gefellicaft, eine Berbindung ber Blieber als felbifitanbiger Gingelner in einer somit formellen Allaemeinbeit, burch ibre Beburfniffe, und burch bie Rechtsversassung als Mittel der Sicherheit der Personen und bes Sigenthums und burch eine außerliche Orbnung für ihre besondern und gemeinsamen Interessen, welcher äußerliche Staat fich

C. in den Zwed und die Wirflichfeit des fubstantiellen Allgemeinen, und des demfelben gewidmeten öffentlichen Lebens, — in die Staatsverfassung zurud und zusammen nimmt.

## Erfter Abichnitt.

# Die Samilie.

#### S. 158.

Die Familie hat als die unmittelbare Gubfantialität bes Gefifted feine fich empfindende Einheit, die Liebe, ju ihrer Bestimmung, jo daß die Gestimung ift, das Schlöbenugisfem ieiner Indobedualität in diefer Einheit als an und für ich fevender Wefentlichteit, ju haben, um in the micht als eine Berjon für fic, jondern als Mitglite zu feyn.

beten Person gewinne, daß ich in ihr gelte, was sie wieberum in mit erreicht. Die Liche ist daher der ungeheursste Biderspruch, den der Berstand nicht lösen kann, indem es nichts Hatteres giebt, als dies Punstmalität des Selbsstewußssens, die negirt wird, und die ich doch als affirmativ haben soll. Die Liebe sit das Herwortringen und die Kussellung des Biderspruchs zugleich: als die Aussilama ist sie die stillisse Cisiakseit.

# s. 159.

Das Recht, welches bem Einzelnen auf den Grund der Familiens Einheit gufommt, umb voss gundchf fein Leben in die Ginfeit felbst fib, tritt nur insofern in die Form Rechtens als des abstratten Moments der bestämmten Einzelnheit herver, als die Familie in die Aufdiumg übergeht, umd die, des Gieber fen sellen, in ihrer Gestimmung umd Brittlichfeit, als selbsstigen Personen werden, und was sie in der Familie für ein bestimmtes Woment ausbandeten, nun in der Absonderung, also nur nach außerlichen Seiten (Bermögen, Allimentation, Koften der Existenung und von den den den der eine Reimmetellen Gerten Germögen, Allimentation, Koften der Existenung und von der den der eine Beitenung und den nur nach außerlichen Seiten (Bermögen, Allimentation, Koften der Existenung u. derg.) erhalten.

Jusas. Das Necht ber Famille besteht eigentlich barin, baß ihre Subsamtialität Dasepn haben soll: es ist also ein Necht gegen bie Acuperlichstelt, und gegen das herausstreten aus bieser Einheit. Dagegen, ist aber voleber die Liebe eine Empfindung, ein Subjektives, gegen das die Cinigkeit sich nicht geltend machen sann. Wenn also die Cinigkeit gesor bett wird, so sam sie es mur in Bezichung auf solche Dinge, bie ihrer Natur nach äußertlich sind, und nicht burch die Empfindung bekingt würderten.

#### S. 160.

Die Familie vollenbet fich in ben brei Geiten:

- a) in ber Geftalt ihres unmittelbaren Begriffes als Che,
- b) in bem außerlichen Daseyn, bem Gigenthum und Gut ber Familie und ber Sorge bafur;

e) in ber Erziehung ber Kinder und ber Auflösung ber Kamilie.

## A. Die Che.

#### S. 161.

Die Ehe enthält, als bas unmittelbare sittliche Berhaltnis, erflens bas Moment ber natürlicher Sebendigteit, und zwar als substantieles Berhältnis bie Lebendigteit in ihrer Sotalität, nämlich als Wirflichsteit ber Gattung und beren Proces. Aber im Selbstewußsiehn wird zweitens die nur innerliche ober au sich seyende und eben damit in ihrer Griften; um außerliche Einheit der natürlichen Beschlechter in eine geistige, in schiftbewußte Liebe, umgewandelt.

Bufas. Die Che ift wefentlich ein fittliches Berhaltniß. Früher ift, besonders in ben meiften Raturrechten, Diefelbe nur, nach ber phyfifchen Geite bin, angeseben morben, nach bemienigen, mas fie von Ratur ift. Dan hat fie fo nur ale ein Geichlechteverhaltniß betrachtet, und ieber Weg ju ben übrigen Beftimmungen ber Ehe blieb verichloffen. Ebenso rob ift es aber, bie Ebe bloß als einen burgerlichen Rontraft ju begreifen, eine Borftellung, bie auch noch bei Rant porfommt, wo benn bie gegenseitige Willfur über bie Inbivibuen fich vertragt, und bie Ebe jur Form eines gegenfeitigen vertragemäßigen Gebrauche berabgewurbigt wirb. Die britte ebenfo gu verwerfenbe Borftellung ift bie, welche bie Che nur in bie Liebe fest, benn bie Liebe, welche Empfinbung ift, lagt bie Bufalligfeit in jeber Rudficht gu, eine Geftalt, welche bas Sittliche nicht haben barf. Die Che ift baber naber fo zu bestimmen, baf fie bie rechtlich fittliche Liebe ift, woburch bas Bergangliche, Launenhafte und bloß Subjeftive berfelben aus ihr verschwindet.

#### S. 162.

Als fubieftiver Ausgangepunft ber Che fann mehr bie be-

fondere Reigung der beiden Personen, die in diest Berhaltniss treten, oder die Vorforge und Berauftaltung ber Citern u. f. f. ersteinens; der obsettive Ausgangspunkt aber ist die freie Einwilligung der Personen und zwar dan, eine Person ausgumachen, ihre natürliche und einzelne Personlichsteit in jener Eindeit aufgugeben, welche nach biefer Rücksich eine Selbsbeschaftnag, aber eben, indem sie in ihr ihr substantielles Selbsbesunstefen gewönnen, ihre Befreitung ist.

Die objettive Bestimmung, fomit Die fittliche Pflicht, ift, in ben Stand ber Che gu treten. Wie ber außerliche Musgangebunft beichaffen ift, ift feiner Ratur nach gufällig, und bangt insbefonbere von ber Bilbung ber Reflerion ab. Die Ertreme bierin find bas eine, bag bie Beranftaltung ber wohlgefinnten Eltern ben Anfang macht, und in ben gur Bereinigung ber Liebe fur einander bestimmt werbenben Berfonen bieraus, baf fie fich, ale biergu bestimmt, befannt merben, bie Reigung entsteht, - bas anbere, bag bie Reigung in ben Berfonen, ale in biefen unendlich Bartifulgrifirten querft ericheint. - Jenes Ertrem ober überhaupt ber Weg, worin ber Entichluß gur Berebelichung ben Anfang macht, und bie Reigung jur Folge hat, fo bag bei ber wirflichen Berbeirgthung nun Beibes vereinigt ift, fann felbft ale ber fittlichere Weg angeseben werben. - In bem anbern Ertrem ift es bie unenblich befonbere Gigenthumlichfeit, welche ibre Bratenfionen geltenb macht und mit bem fubieftiven Brincip ber mobernen Welt (f. oben §. 124. Unm.) gufammenbanat. - In bie mobernen Dramen und anberen Runftbarftellungen aber, mo bie Gefchlechterliebe bas Grundintereffe ausmacht, wird bas Element von burchbringenber Froftigfeit, bas barin angetroffen wirb, in bie Sige ber bargestellten Leibenichaft burch bie bamit verfnüpfte gangliche Bufalligfeit, baburch nämlich gebracht, bag bas gange Intereffe ale nur auf biefen berubend vorgestellt wirb, mas

wohl für Diefe von unendlicher Wichtigfeit fenn fann, aber es an fich nicht ift.

Jusa. Bei Wölkern, wo das weißliche Geschiecht in geringer Achtung seiht, versügen die Ettern über die Genach spreche Beiten und ihre Wilkfür, ohne die Indibuden ju fragen, umd dies lassen die Arbeitenscheit der Empfindung noch feine Pretienson macht. Dem Mödenn ift es nur um einen Momm, diesem um eine Frau überhaupt zu thum. In anderen Juständen können Röchstlichen des Vermögens, der Konnexion, politische Ivone das Bestimmende seyn. Seier können zoge Hoffene vorsallen, indem die Ese zum Mittel für andere Iwecke gemacht wird. In den modernen Zeiten wird dagagen der Muham kelt ist die hier vor, jeder misse wieden, die Seitlichtischen, alle der über in der die Bestunde geschieden die Versicht fich hier vor, jeder misse warten, bis seine Stunde geschieden ihr und die gegen hat, und man könne nur einem bestimmten Indibudum feine seite schieften.

## §. 163.

Das Sittliche der Che besteht in dem Bewussten biefer Einheit als substantiellen Iweckes, hiermit in der Liebe, dem Jurauen und der Gemeinsamteit der ganzen individuellen Erstenz, — in veelcher Gefinnung und Buftlichfeit der natürliche Tried zur Modalität eines Naturmoments, das eben in seiner Befriedigung zu erlöschen bestimmt ist, herabgeset wird, das gestistze Band in feinem Nechte als das Gubstantielle, hiermit als das über die Justalligeit der Leidenschaften und des zeitlichen besindern der Bestehens erhadene, an sich unauföstlich sich heraushoch.

Daß die Ghe nicht bas Berhaltniss eines Bettrags über ihre wesentliche Grundlage ist, ist oben schon bemerkt worden (s. 75.), dem sie ist gerade dies, vom Bertrags Standwunfte der in ihrer Eingelindelt selbsständigen Persönlichsteit austgugehen, um ihn aufzuheben. Die Bentsstättig der Berfonlichteit, wodurch bie Kamilie Eine Berfon ist, und

bie Glieber berfelben Accibengen (bie Gubftang ift aber mefentlich bas Berhaltnis von ihr felbit 34 Mccibengen If. Encyflop, ber philof. Biffenich.1), ift ber fittliche Beift ber für fich, abgeftreift von ber manniafaltigen Meußerlichfeit. bie er in feinem Dafenn, ale in biefen Inbivibuen und ben in ber Beit und auf mancherlei Weisen bestimmten Intereffen ber Erfcheinung bat, - ale eine Bestalt für bie Borftellung herausgehoben, ale bie Bengten u. f. m. verehrt worben ift, und überhaubt bas ausmacht, worin ber religiofe Charafter ber Che und Familie, Die Bietat, liegt. Es ift eine weitere Abstraftion, wenn bas Gottliche. Substantielle von feinem Dafenn getrennt, und fo auch bie Empfindung und bas Bewußtfeyn ber geiftigen Ginbeit, als falicblich fogenannte platonifche Liebe firirt morben ift: · biefe Trennung hangt mit ber monchischen Anficht gufammen, burd welche bas Moment ber natürlichen Lebendigfeit ale bas ichlechthin Regative bestimmt, und ihm eben burch biefe Trennung eine unenbliche Bichtigfeit fur fich gegeben wirb.

Busab. Die Gbe unterscheider fich vom Kontubinat, daße es bei biefem legteren haupflächtig auf be Befriedigung der Austruckes anschmunt, mögeneb befer bei der Ghe zurückerden Greigniffen gesprochen, die dei uneheichen Berhältniffen ein Schamgefühl hervorbrächten. Darum ift aber auch die Ghe an sich sier vorschäften. Darum ift aber auch die Ghe an sich sier vorschaften. Dare wir benn der Ivos der Che ist der siehtlich zu ach eine vorsen erschent. Die Ghe in sich ber sittliche, der so hoch sieht, das alles Andere dageng gewalltos und ihm unter worsen erschent. Die Ghe soll nicht burch Leibenschäft gestät werben, denn dies ist ihr untergeordenet. Wer sie ist nur an sich unanstöslich, denn wie Christus sage: Wur um ihre Herren Schriftet ist der Ghe bas Woment der Empfundung zugestanden. Wei die Ghe das Woment der Empfundung augestanden.

absolut, sondern schwankend, und hat die Möglichfeit der Auflösung in sich. Alber die Gesegebungen missen biese Möglichfeit auf 6 höchste erschweren, und das Recht der Sittlischfeit eseen das Belieben aufrecht erbalten.

#### S. 164.

Bie bie Stipulation bes Bertrage icon für fich ben mabrhaften Uebergang bes Eigenthums enthält (§. 79.), fo macht bie feierliche Erflarung ber Ginwilligung zum fittlichen Banbe ber Ehe und bie entsprechenbe Anerfennung und Bestätigung beffelben burd bie Familie und Gemeinde - (baß in biefer Rudficht bie Rirde eintritt, ift eine weitere bier nicht ausmführenbe Beftimmung) - bie formliche Schliegung und Birflichfeit ber Che aus, fo bag biefe Berbinbung nur burch bas Borangeben biefer Geremonie ale ber Bollbringung bes Gubftantiellen burch bas Beiden, bie Sprache, ale bas geiftigfte Dafenn bes Beiftigen (§. 78.), ale fittlich fonftituirt ift. Damit ift bas finnliche, ber natürlichen Lebenbigfeit angehörige Moment in fein fittliches Berhaltniß als eine Folge und Accidentalität gefent. welche bem außerlichen Dafeon ber fittlichen Berbindung angebort, bie auch in ber gegenseitigen Liebe und Beibulfe allein erfcopft fenn fann.

Menn barnach gefragt wird, was als der Hautzweck ber Che angeischen werben mitste, um baraus die gesplächen Bestimmungen schödene oder beursteilen zu können, so wird unter biesem Hautzweck verstanden, welche von den eingelnen Seiten litzer Wirflüssteit als die vor den andern wesentliche angenommen werden misse. Weber seine sür sich macht den ganzen Umsang ihres an und für sich serven und halte, des Sittlichen, aus, und die eine oder die andere Seite ihrer Gristenz fann, undeschode des Wessens der Che, sie seinen das Schlieben der Che, die Gestellichten. Wenn das Schlieben der Ehe als solches, die Festerlächtet, wodurch das Wessen diese Vertreibung als

ein über bas Bufallige ber Empfindung und befonberer Rejaung erhabenes Gittliches ausgesprochen und fonftas tirt wird, für eine außerliche Formalitat und ein fogenanntes bloß burgerliches Gebot genommen wirb, fo bleibt biefem Afte nichts übrig, als etwa ben 3med ber Erbaulichfeit und ber Beglaubigung bes burgerlichen Berhaltniffes ju haben, ober gar bie bloß pofitive Billfur eines burgerlichen ober firchlichen Gebotes zu febn, bas ber Ratur ber Che nicht nur gleichgultig fen, fonbern bas aud, infofern von bem Gemuth von wegen bes Bebots ein Werth auf bieß formliche Schließen gelegt, und ale poranugebenbe Bebingung ber gegenseitigen volltommenen Singebung angefeben werbe, bie Befinnung ber Liebe veruneinige und als ein Frembes ber Innigfeit biefer Ginigung guwiberlaufe. Solche Meinung, indem fie ben hochften Begriff von ber Freiheit, Inniafeit und Bollenbung ber Liebe au geben bie . Bratenfion bat, laugnet vielmehr bas Sittliche ber Liebe. bie hobere Semmung und Burildfebung bes blogen Raturtriebe, welche icon auf eine natürliche Beife in ber Scham enthalten ift, und burch bas beftimmtere geiftige Bewußtfenn gur Reufchheit und Bucht erhoben ift. Raber ift burch jene Unficht bie fittliche Bestimmung permorfen, bie barin besteht, bag bas Bewußtfenn fich aus feiner Raturlichfeit und Gubieftivitat zum Gebanfen bes Gubitantiellen fammelt. und ftatt fich bas Bufallige und bie Billfur ber finnlichen Reigung immer noch poraubehalten, bie Berbindung biefer Billfür entnimmt und bem Gubftantiellen, ben Benaten fich perpflichtenb, übergiebt, und bas finnliche Moment zu einem von bem Babrhaften und Sittlichen bes Berhaltniffes und ber Anerfennung ber Berbinbung ale einer fittlichen, nur bedingten berabfest. - Es ift bie Frechheit und ber fie unterftugende Berftand, welcher bie fpefulative Ratur bes fubstantiellen Berbaltniffes nicht zu faffen vermag, ber aber

bas sittliche unverborbene Gemuth, wie bie Gesetgebungen driftlicher Boller entsprechent find.

Bufas. Daß bie Ceremonie ber Schliegung ber Ghe überfluffig, und eine Formalität fen, bie meggelaffen werben fonnte, weil bie Liebe bas Gubftantielle ift, und fogar burch biefe Feierlichfeit an Berth verliert, ift von Friedrich v. Schlegel in ber Lucinbe, und von einem Rachtreter beffelben in ben Briefen eines Ungengnnten (Lübed und Leipzig 1800) aufgestellt worben. Die finnliche Singebung wirb bort porgestellt ale geforbert fur ben Beweis ber Freiheit und Innigfeit ber Liebe, eine Argumentation, Die Berführern nicht fremb ift. Es ift uber bas Berhaltnig von Mann und Frau ju bemerfen, bag bas Dabden in ber finnlichen Singebung ihre Ehre aufgiebt, mas bei bem Manne, ber noch ein anderes Kelb feiner fittlichen Thatigfeit ale bie Familie hat, nicht fo ber Fall ift. Die Bestimmung bes Mabchens befteht mefentlich nur im Berhaltniß ber Che; bie Forberung ift alfo, bag bie Liebe bie Beftalt ber Che erhalte, und bag bie verschiebenen Momente, bie in ber Liebe find, ihr mabrhaft vernünftiges Berbaltnif zu einanber befommen.

#### S. 165.

Die natürliche Bestimmtheit ber beiden Geschlechter erhalt burch ihre Bernünftigfeit intelletruelle und fittliche Bedeutung. Diese Bedeutung ift durch ben Unterschied bestimmt, in welchen sich bie sittliche Substantialität als Begriff an sich selbst biramirt, um aus ihm ihre Lebendigfeit als sonfrete Einheit zu gewinnen.

### §. 166.

Das Eine ift baher das Geiftige, als das sich Entzweiende in die für fich sewade persönliche Schöftpandigteil und in das Bissen und Wolsen der freien Allgemeinheit, das Selbstdewußsschwe des begreisenden Gedaustens und Wolsen des objektiven Endywecks; — das Audere das in der Einigleit sich erhaltende diestigen und Wollen des Substantiellen in som der fenfetzen Einzelndett und Wollen der Enpfriddung; — jenes im Verhältniß nach Außen das Mächige und Bethäligende, dieses das Passire und Subjektive. Der Mann hat daher sein wirk siches schaftnatielles Leden im Estaate, der Versiffenstäuselt und der gleichen, und souh in Kampse und der Arteit mit der Außenweiten mit sich siche, so dass der Arteit mit der Außenweiten die siches frühre eines die siches frühre eine sich sich sich der die eine Franzeiten der in der Annelle fat, in welcher die Frau über sübsfantielle Vestimmung und die empfindende sichsfantielle Vestimmung und die Frau über sübsfantielle Vestimmung und die Vestimmung und die Frau über sübsfantielle Vestimmung und die Vestimmu

Die Pleicht wird baher in einer ber erhabenften Darfeldungen berfelben, ber sophoftleischen Autigone, vorzugsweife als dus Gesch des Weiches ausgesprechen, umd als das Gesch der mehrnenden subschieden ausgestellt, der Innertichseit, die nech nicht ihre vollsommene Berwirfsichung erlangt, als das Gesch der alten Göster, des Une teritrösschen, als ensiges Gesch, von dem Niemand weiß, von vammen es erschen, umd im Gegensch gegen das Gsehaber, das Gesch des Etaates dargesselfti; — ein Gegensch, der der höchste sittlich und darum der höchste traglische, umd in der Weichlichseit und Vannlichseit dasselbs indbibbaudifirtt ist.

Jusas. Frauen können wohl gebildet son, aber für die böhren Wissenschaften, die Philosophie und sin gewisse Produktionen der Kunst, die ein Allgameines sordern, sind sie nicht gemacht. Frauen können Ginfälle, Gelöhmach, Jierlichteit haben, aber das Ideale haben sie nicht. Der Unterschied wissischen Mann und Frau ist der des Thieres und der Pilauge: das Thier entsprächt mehr dem Charafter des Mannes, die Pilange mehr dem Gran, dern sie ist mehr unbiges Entssteten, das die undestimmtere Einigkeit der Empfinruhiges Entssteten, das die undestimmtere Einigkeit der Empfin-

10

vung ju seinem Principe erhölt. Sethem Francen an der Spise ber Regierung, so sit der Staat in Gefalpt, denm sie handeln nicht nach den Ansierverungen der Allgemeinseit, seudern nach anfälliger Reigung und Meinung. Die Ritung der Francen geschielt, man weiß nicht wie, gleichsam durch die Anneshbäre der Werfeltung, mehr durch des Leich, als durch das Erversten von Kenntnissen, während der Wann seine Stellung nur durch die Errungsenschaft des Gedankens und durch erhölisse Germungenschaft des Gedankens und durch erhölisse Gembinungen erland.

#### 8. 167.

Die Che ift wesentlich Monogamie, weil die Personlichfeit, die ummittelbare ausschließende Einzelnheit es ist, welche sich in dies Berhältnis legt und hingibet, dessen Wahrheit und Junigfeit (die subjektive Form der Substantialität) somit nur aus der gegenseitigen ungetheilten Singedung diese Personikheit derwerzight; diese kommt zu ihrem Nechte, im Anbern ihrer selds bewußt zu seyn, nur insofern das Andere als Person, d. i. als atome Ginzelnheit in beier Zbentifti sie.

Die Che, und wesentlich ble Monogamie, ist eines ber absoluten Principlen, woram bie Gittlickfeit eines Gemeinwesens beruht; bie Stistung ber Che wird bacher als eines ber Momente ber göttlichen ober herosschen Gründung ber Staaten aufgesührt.

### §. 168.

Weil es ferner beife sich selbst unendlich eigene Persönlichfeit er beiben Geschiechter ift, aus deren freien hingebung die Sche hervorgeht, so mus sie nicht innerhalb des schon narürlichibentischen, sich befannten und in aller Guschuscht vertrauslichen Kreifes, in welchen die Individuen nicht eine sich selbst eigen thimmische Persönlichsteit gegen einander haben, geschossen werden, sondern aus getronnten Kamilien und unspringslich verfoliebener Persönlichsteit sich finden. Die Ghe unter Blut överwandben

ist baher bem Begriffe, welchem die Che als eine sittliche Handlung der Freiheit, nicht als eine Berbindung unmittelbarer Nawirlichseit und beren Triebe ist, somit auch wahrhafter natürlicher Empfindung zuweder.

Wenn man die Ehe felbst als nicht im Naturrecht, sondern bloß als im natürlichen Oelsssehsteries gegründer umd als einen willfürlichen Bertrag betrachtet, denssy, wenn man für die Monogamie äußere Gründe sogar aus dem physissen Berbotlichen berbällnigt der Angahl der Manner umd Weiser, denssy der des Berbot der Che unter Mutwertundten nur dentsche Gefühle angegeben hat: so sag deb die gewöhnliche Vorstüllung von einem Naturgussande und einer Natürlichseit des Bechts, und der Mangel am Begriffe der Vernünfisselt und Kreibeit, um Ortunde.

Bu sas. Imacht ift die Ehe zwischen Blutdverwandten schon dem Grüble der Scham entgagengeste, aber die
es Inrückschament ist im Begriss der Sache gerechterigt.
Was nämilich schon vereinigt ist, sam undet erst durch die
Ehe vereinigt werden. Ben der Seite des dloß natürlichen
Werfällnisse ist eb besannt, das die Begattungen unter
einer Fämilie von Thieren schwächlicher Frichte erzugen,
denn was sich vereinigen soll, muß ein vorher Getreuntes
siem; ist Kraft der Zeugung wie des Gesistes ist desto größer, je größer auch die Gegensähe sind, aus denen sie
sich wiederberiellt. Die Bertraulichfeit, Besamtschaft, Gewohnheit des gemeinsamen Thuns soll noch nicht vor der
Ehe senn: sie soll erst im derfelden gesunden werden, und
dieß Finden hat um so höheren Werth, je reicher es sit,
um die mehr Teckele es hat.

#### §. 169.

Die Familie hat als Berson ihre außerliche Realität in einem Eigenthum, in bem fie bas Dafenn ihrer substantiellen Berbonlichkeit nur als in einem Bermögen hat.

### B. Das Vermögen der Samilie.

#### 6. 170.

Die Familie hat nicht, nur Gigenthum, sondern für fie als angemeine und fortbauernbe Berson tritt bas Bedirfinigi und die Beltimmung eines bleibenben um bischern Bestwert belieben bei Bestwert bei Gentluch bei Gigenfuhr bei Besieber bei Gentluch bei Gigenfuhr bei Besieber bei Gentluch bei Gigenfuhr bei Gentluch bei Gigenfuhr bei Gentluch bei Gigenfuhr bei Gentluch bei Gentluch bei Gigenfuhr bei Gentluch b

Einführung des seinen Eigenthums erscheint mit Einführung der Se in den Sagen von den Stiftungen der Staaten, oder wenigstens eines geschlägen gesitten Lebens, in Berbindung. — Worin übrigens jenes Vermögen besteh, und welches die wahrhösste Weise seiner Veschigung sen, ergiedt sich in der Sphäre der dingertichen Geschlächaft.

6. 171.

Die Kamilie als rechtliche Person gegen Andere hat der Mann als ihr Hauft zu vertreten. Gerner sommt ihm verzigietich der Ernerd nach Kussen, die Serge für die Bedürfnisse, so wie die Disposition und Berwaltung des Kamilienvermögens zu. Dieses ift gemeinsames Gigenthum, so das fich Wilch der Kamilie zur beschaften. Zieses Recht und jene dem Jampe der Manilie zur fehrende Disposition fonnen aber in Kellisson sommen, indem das in der Familie noch Unmittetbare der stittlichen Gesprung aus 3. 158.), der Besonderung und Justifäligstei offen ist.

### §. 172.

Durch eine Che fonftinitr fich eine ueue Familie, welche ein für sich Selbst fant iges gegen bie Stamme ober Hufer, von benen ke ausgegangen ift; bie Bertbindung mit solchen hat die natifitiche Blutdverwandtischaft zur Grundlage, die neue Kamilie aber die fittliche Liebe. Das Eigenthum eines Individual

duums steht baher auch in wesentlichem Insammenhang mit seinem Sheverhaltnis, und nur in entsernterem mit seinem Stamme ober Hause.

Die Chepalten, wenn in ihnen für die Gütergemeinschaft der Chelente eine Beschränkung liegt, die Anordnung eines beschenden Rechtsbessinandes der Frau und bergl., haben insosen den Sinn, gegen den Hall der Arennung der Che durch natürlichen Tod, Scheidung und dergl. gerichtet und Sicherungsversinche zu sepn, wodurch den unterschieden nen Gliebern auf solchen hall ihr Antheil an dem Gemeinsamen erhalten wird.

Bufas. In vielen Gefetgebungen ift ber weitere Umfang ber Kamilie festgehalten, und biefer wird als bas mefentliche Band angesehen, mahrend bas andere einer jeben speciellen Kamilie bagegen geringer erscheint. Go ift im alteren romifchen Rechte bie Frau ber laren Che in naberem Berhaltniß ju ihren Berwandten, als ju ihren Rindern und zu ihrem Manne, und in ben Zeiten bes Feubal - Rechts machte bie Ethaltung bes splendor familiae es nothwenbig, bag nur bie mannlichen Glieber bagu gerechnet wurben, und bag bas Gange ber Familie fur bie Sauptfache galt, mahrend bie neugebilbete bagegen verschwand. Erop bem ift jebe neue Namilie bas Befentlichere gegen ben meiteren Bufammenhang ber Bluteverwandtichaft, und Chegatten und Rinder bilben ben eigentlichen Rern, im Gegenfat beffen, mas man im gewiffen Ginne aud Familie neunt. Das Bermogeneverhaltniß ber Individuen muß baher einen wesentlicheren Busammenhang mit ber Che, ale mit ber meiteren Blutovermanbtidaft haben.

## C. Die Erziehung der Rinder und die Auflofung der familie.

§. 173.

In ben Rindern wird Die Ginheit ber Che, welche ale

3ufas. Zwischen Mann und Frau ift das Verhältnis der Liebe noch nicht objetthe; denn wenn die Empfinbung auch die schöftenlies Einheit ist, so hat diese noch
feine Gegenschaftlicheit. Eine solche ertangen die Eiten
erst in ihren Kindern, in welchen sie das Gange der Vereeinigung ver sich haben. Die Mitter liebt im Kinde den
Gatten, diese darin die Gatten; beide haben in shin ster Gatten, diese darin die Gatten; beide haben in shin ster Liebe vor sich. Während im Vermögen die Ginheit nur in einer äußerlichen Sache ist, sie in den Kindern in einem Gestsiegen, in dem die Estern geliebt werden, und das sie lieben.

#### 6. 174.

Die Kinder haben bab Recht, and bem gemeinfamen Kamiliemermögen ern ährt umb erzogen zu werben. Das Necht
ber Eltern auf die Deinfte ber Kinder als Dienfte gründet
und beschräntt sich auf bad Gemeinsame ber Kamillensporge überhaupt. Gbenso bestimmt sich bad Recht ber Eltern über die
Billifür ber Kinder burch ben Zwech, sie in Jucht zu halten
und zu erzichen. Der Zwech von Bestreinungen ist nicht die Gerechtsieftel als solche, sondern siebsteinern merklicher Ratur, Alssichrechung ber noch in Ratur befangenen Freiset umb Ersebung
bes Milagenschen in im Bewonstiffen und bere Willen.

Bufas. Bas ber Menfch fegu foll, hat er nicht aus

Inftinft, fontern er bat es fich erft zu erwerben. Darauf begrundet fich bas Recht bes Rinbes, erzogen zu werben. Chenfo ift es mit ben Bolfern bei vaterlichen Regierungen: bier werben bie Menfchen aus Magaginen ernahrt und nicht ale Gelbitftanbige und Majorenne angefeben. Die Dienfte, bie von ben Rinbern geforbert werben burfen, fonnen baber uur ben 3med ber Griebung haben, und fich auf biefelbe begieben: fie muffen nicht für fich etwas fenn wollen, benn bas unfittlichfte Berhaltniß überhaupt ift bas Eflavenverhaltniß ber Rinber. Gin Sauptmoment ber Ergieljung ift bie Bucht, welche ben Ginn bat, ben Gigenwillen bes Rinbes ju brechen, bamit bas bloß Ginnliche unb Raturliche ausgereutet werbe. Sier- nuß man nicht meinen, bloß mit Gute auszufommen; benn gerabe ber unmittelbare Wille banbelt nach unmittelbaren Ginfallen und Gieluften, nicht nach Grunben und Borftellungen. Legt man ben Rinbern Grunde por, fo überläßt man es benfelben, ob fie biefe wollen gelten laffen, und ftellt baber Alles in ihr Belieben. Daran, baß bie Eltern bas Allgemeine und Wefentliche ausmachen, fcbließt fich bas Bedürfniß bes Behorfams ber Rinber an. Wenn bas Gefühl ber Unterordnung bei ben Rinbern, bas bie Cebnfucht, groß ju merben, hervorbringt, nicht genährt wird, so entsteht vorlautes Wefen und Rafeweisheit.

#### §. 175.

Die Kinder find an sich Freie, und das Leben ift das unmittelbare Dasjon nur vieser Freiheit, sie gehören daher weder Anderen, noch den Ettern als Sachen an. Ihre Erzischung hat die in Midflicht auf das Kamilienwerfdlimig positive Bestimmung, daß die Sittlichkeit in ihnen zur unmittelbaren, noch Gegensplosen Empfrindung gebracht, und das Gemüth darin als dem Grunde des sittlichen Lebens, in Liebe, Zutrauen und Geborfum sin eries Leben aechet habe, — dann aber die Rucficht auf baffelbe Bethaltniß negarive Bestimmung, bie Kinder aus der natiritiden Ummittelbarteit, in der sie sich urpringslich bestimden, zur Selbsständsbateit und reien Personlichteit und bamtt zur Köbigfeit, aus der natirischen Einheit der Famille zu treten, zu erfeben.

Das Eflavenverhaltniß ber romifden Rinber ift eine ber biefe Gefengebung befledenbften Inftitutionen, und biefe Rranfung ber Sittlichfeit in ihrem innerften und garteften Leben ift eine ber wichtigften Momente, ben weltgeschichtlichen Charafter ber Romer und ibre Richtung auf ben Rechte : Formalismus zu verftehen. - Die Nothwendigfeit, erwaen zu werben, ift in ben Rinbern ale bas eigene Gefühl, in fich, wie fie find, unbefriedigt ju fenn, - als ber Trieb, ber Welt ber Erwachsenen, Die fie ale ein Soberes ahnen, angugehoren, ber Bunich, groß gu werben. Die fpielenbe Babagogif nimmt bas Rinbifche icon felbit als etwas, bas an fid gelte, giebt es ben Rinbern fo und fest ihnen bas Ernfthafte und fich felbit in finbifche, von ben Rinbern felbit gering gegebtete Form bergb. Indem fie fo Dieselben in ber Unfertigfeit, in ber fie fich fühlen, vielmehr als fertig porguftellen und barin befriedigt au machen beftrebt ift, - ftort und vernureinigt fie beren mabres eigenes befferes Bedürfnis, und bewirft theils bie Intereffelofigfeit und Stumpfheit fur Die fubstantiellen Berhaltniffe ber geiftigen Belt, Theils bie Berachtung ber Menschen, ba fich ihnen als Rinbern biefelbe felbft finbifd, und verächtlich vorgestellt haben, und bann bie fich an ber eigenen Bortrefflichfeit weibende Gitelfeit und Gigenbunfel.

Bufah. Als Kind muß der Menich im Kreise der Liebe und des Zurcauens bei dem Eltern gewesen seyn, und das Bernünstige muß als seine eigenste Subjettividät in ihm erscheinen. Borgüsslich ist net ersten zeit die Erzichung der Mutter wichtig, denn die Sittlichsteit muß als Empfindung in das Aftin gepflanst worden sein. Es sit gu bemerfen, das im Ganzen die Kinder die Geten weniger lieben, als die Elltern die Kinder, denn sie gesen der Schlipfländigfeit entgegen und erstarfen, haben also die Eltern hinter sich, während die Eltern in ihnen die objektive Gegenfähntlichte ihrer Berfühnung bestien.

#### S. 176.

Weil die Ghe nur erft die unmittelbare sittliche Idee ist, biermit ihre objettive Writigheit in der Innigetit der fubetiven Gesimung und Empfindung hat, so siegt darin die erfte Juffligfeit ihrer Eristen. So wenig ein Iwang stattsinden fann, in die Ghe zu treten, so wenig ein Iwang stattsinden fann, in die Ghe zu treten, so wenig ein Iwang stattsinden fann, in die Ghe zu treten, die wenig eider de singlindenen werkigen und eiste die Gestendenen werteigen und einhelbeigen Gesimungen und Halten vermöche. Go sit aber eine britte stutiofe Mutorität gesordert, werdes das Kerld der Ghe, der fittlichen Substantialität, gegen die bloße Meinung von siedder Gesimung und gegen die Infalligiett bloß temperater Stimmung u. f. f. feischlt, diese von der totalen Entstemdung unterschebet, und die lehtere sonstatter, um erft in biesem Kalle die Ghe schoen zu können.

Buf ds. Beil bie Che nur auf ber subjektiven gufallign Cunpfindung beruht, so kann sie geschieden werden.
Der Staat bagegen ist der Tennung nicht unterworfen,
benn er beruht auf bem Geset. Die Ghe soll allerdings
unauflöstich senn, aber es bleibt hier auch nur beim Gollen. Indem sie aber erwas Sittliches ist, kaun sie nicht
vord Billfür, sobern nur durch eine sittliche Untwittig
geschieden werben, sey diese num die Kirche oder das Gericht.
Ift eine totale Gutsendung, wie 3. B. durch Chekenuch geschehen, dann muß auch die religibse Autorität die Cheicheidung erfauben.

### §. 177.

Die fittliche Auflösung ber Familie liegt barin, bag bie

Kinder zur freien Personlichseit erzogen, in der Bollichtrigkeit anerfannt werden, als rechtliche Personen und fälig zu seyn, Theils eigenes freies Eigenthum zu haben, Theils eigene Familien zu stiften, — die Schme als Hauper, und die Schoter als Krauen, — eine Familie, in welcher sie nunmehr ihre substantielle Bestimmung haben, gegen die ihre erste Kamilie als nur erster Grund und Ausgangspuntt zurücktriet, und noch mehr das Albstraftum von der Stammes feine Rechte bat.

#### 6 178

Die natürliche Auftöfung der Familie durch den Sod der Elten, insteijendere des Mannes, hat die Erbisch ist in Ansteilung des Vermögens pur Solge; ihrem Wesen nach ein Sinteren in den eigenthümlichen Besib des an sich gemeinsamen Vermögens, — ein Ginteren, das mit den entsernten Graden der Verwandtschaft und im Justande der die Fersonen und kantillen verschöftschaftung der Berfonen und kantillen verschöftschaftung der Berfonen und kantillen verschöftschaftung der Gestümmig der Einheit sich um so undestummter wird, als die Gestummig der Einheit sich um so under verstiert, und als siede Ghe das Aufgeden der vorsigen Kamilienverhältnisse und die Stiftung einer neuen selbstischnissen Kamilien wird.

Der Einfall, als Grumd der Erbischaft den Umfaud anzuschen, daß durch den Zob das Vermögen herrenlofes Out werde, und als solches dem, der sich zuert in Weste seit, zusälle, dies Versterzeitung aber wohl meistend von den Verwammten, als der gewöhnlich nächsten Umgebung werde vorgenommen werden, — welcher gewöhnliche Jusall dann durch die positiven Geste der Dennung wegen zur Regel erhoben werde, — biefer Einfall läßt die Natur des Zamlismerfälltnisse umberindssicht.

#### S. 179.

Es entsteht burch bieß Auseinauberfallen die Freiheit für bie Willfür ber Individuen, Theils überhaupt ihr Bermögen mehr nach Belieben, Meinungen und Zweifen ber Einzelnheit zu

verwenden, Theils gleichsam einen Areis von Freunden, Befannten u. f. f. fatt einer Familie auguschen und biefe Erflärung mit ben rechtlichen Bolgen ber Erbschaft in einem Testamente au machen.

In die Blibung eines solchen Kreises, worin die fütliche Berrechtigung des Williams zu einer solchen Disposition
über das Vermögen läge, tritt, besonders insesen in
fer das Vermögen läge, tritt, besonders insesen die
konfelligerit, Williams einer inte sich führt, so viele Zufälligfeit, Williams, Absichtichteit für seldhfüchtige Zwecku. f. f. ein, daß das fälliche Woment etwas sehr Vages is,
nud die Konstenung der Wesquaß der William, zu teifren,
viel leichter für Verlegung stuticher Verhällnisse und für eine
berträchtige Vermißungen und eben solche Löchängigfeiten Veranlassung wird, vole sie auch shörichter William der Scienticke, an die sogenannten Wostschaften und Geschenke, auf
den Kall bed Tobes, in welchem mein Eigenthum ohnehin
ausbirt, mein zu son, Vedigem mein Eigenthum ohnehin
aufbört, mein zu son, Vedigem den Einkleit und einer
herrischen Dussletei zu nüpssen, Gelegenbeit und Verechtigung gibbt.

#### s. 180.

Das Princip, dag bie Glieber ber Hamilie zu schessführligen rechtlichen Bersonen werben (s. 177.), läßt innerstalb bes Kreises ber Hamilie etwas von biefer Williffir und Unterische dag muter ben natürlichen Erben eintreten, die aber nur höchst beschräftit stattführen fann, um das Grundverhältniß nicht zu werlegen.

Die bloße birette Willfir bes Berflorbenen kann nicht jum Princip für das Necht, zu teftiren, gemacht werben, sindsesendere nicht inssessen fie bem substantiellen Wechte ber Tamilie gegenüber stehet, beren Liebe, Berehrung gegen ihr ebemassiges Witglieb es boch vornehmisch mur seun fonnte, welche bessen Willfür und seinem Tobe beachtete. Gine solche Willfür enthält für sich nichts, das höber als das

Familienrecht felbft zu refpettiren mare; im Gegentheil. Das fonftige Gelten einer Letten : Billend : Dievontion lage allein in ber willfürlichen Anerfennung ber Anbern. Gin folches Gelten fann ibr voruehmlich nur eingeraumt werben, infofern bas Familienverhaltniß, in welchem fie absorbirt ift, entfernter und unwirffamer wirb. Umwirffamfeit befielben aber, wo es wirflich vorhanden ift, gehört jum Unfittlichen, und bie ausgebehnte Gultigfeit jeuer Billfur gegen ein foldbes enthält bie Schwächung feiner Sittlichkeit in fich. -Diefe Billfur aber innerhalb ber Familie gum Saupt-Brineip ber Erbfolge zu machen, gehorte zu ber porbin bemerften Sarte und Unfittlichfeit ber romifchen Gefete, nach benen ber Cobn auch vom Bater verfauft werben fonnte, und wenn er von Unbern freigelaffen wurde, in bie Gewalt bes Baters gurudfichrte, und erft auf bie britte Freilaffung aus ber Eflaverei wirflich frei wurbe, - nach benen ber Sohn überhaupt nicht de jure vollfahrig und eine rechtliche Berfon murbe und nur ben Rriegeranb, peculium eastrense, als Eigenthum befigen fonnte, und wenn er burch ienen breimaligen Berfauf und Losigifung aus ber väterlichen Gewalt trat, nicht mit benen, bie noch in ber Kamilienfnechtichaft geblieben waren, ohne Testamentseinfegung erbte, - ebenso bag bie Frau (insofern fie nicht in ' Die Che als in ein Eflavenverhältniß, in manum conveniret, in mancipio esset, fonbern als Matrone trat) nicht fo fehr ber Kamilie, Die fie burch bie Seirath an ihrem Theile geftiftet und bie nunmehr wirflich bie ibrige ift, als vielmehr ber, aus ber fie abstammte, angehörig blieb, und baber vom Erben bes Bermogens ber wirflich ibrigen ebenfo ausgeschloffen, als bie Gattin und Mutter von biefen nicht beerbt wurde. - Dag bas Unfittliche folder und anberer Rechte bei weiterhin erwachenbem Gefühle ber Bernunftigfeit im Wege ber Rechtspflege, g. B. mit Beibulfe

des Ausbrucks: von bonorum possessio (daß biervon wieder possessio bonorum unterschieden ift, gehört zu folden Kenntniffen, Die ben gelehrten Juriften ausmachen) ftatt hereditas, burch bie Fiftion, eine filia in einen filius umgutaufen, elubirt murbe, ift oben icon (g. 3. Unm.) als Die traurige Rothwendigfeit fur ben Richter bemerft worben, bas Bernunftige pfiffigermeife gegen ichlechte Befebe, wenigstens in einigen Folgen einzuschwärzen. Die fürchterlide Inftabilitat ber wichtigften Inftitutionen und ein tumultuariiches Gesetgeben gegen bie Ausbruche ber barqus entspringenben Hebel, hangt bamit gusammen. - Welde unsittliche Folgen bieß Recht ber Willfur im Testamentmachen bei ben Romern hatte, ift fattfam aus ber Gefchichte und Lucians und anberer Schilberungen befannt. - Es liegt in ber natur ber Che felbit, ale ber unmittelbaren Sittlichfeit Die Bermifchung vom substantiellen Berhaltniß, natürlicher Bufalliafeit und innerer Willfur; - wenn nun ber Willfur burch bas Anechtschafteverhaltniß ber Rinber und bie andern bemerkten und sonst damit zusammenhangenben Bestimmungen, vollenbe auch burch bie Leichtigfeit ber Chefcheibungen bei ben Romern, gegen bas Recht bes Gubftantiellen ber Borgug eingeraumt wirb, fo bag felbft Cicero, und wie viel Schones bat er nicht über bas Honestum und Decorum in seinen Officiis und allenthals ben anbermarts geschrieben! Die Spefulation machte, feine Gattin fortgufchiden, um burch bas Beirathogut einer neuen feine Schulden zu bezahlen, - fo ift bem Berberben ber Sitten ein gesetlicher Weg gebahnt, ober vielmehr bie Befete find bie Nothwendigfeit beffelben.

Die Inftitution bes Erbrechts, jur Erhaltung und jum Glang ber Familie burd Substitutionen und Familien - Fibei - Kommisse, entweber bie Töchter zu Gunften ber Softne, ober zu Gunften bes dieften Softnes

Die übrigen Rinber von ber Erbichaft auszuschließen, ober überhaupt eine Ungleichheit eintreten zu laffen, verlett Theils bas Princip ber Freiheit bes Eigenthums (§. 62.), Theils berubet fie auf einer Willfur, Die an und fur fich fein Recht hat, anerfannt gu werben, - naher auf bem Gebanfen, Diefen Stamm ober Saus, nicht fowohl biefe Ramilie aufrecht erhalten gu wollen. Aber nicht biefes Saus ober Stamm, fonbern bie Familie ale folche ift bie 3bee, bie foldes Recht hat, und burch bie Freiheit bes Bermogens und die Gleichheit bes Erbrechts wird ebenfo mohl die fittliche Gestaltung erhalten, ale bie Kamilien vielmehr ale burch bas Gegentheil erhalten werben. - In folden Inftitutionen ift, wie in ben romifden, bas Recht ber Ghe (8, 172.) überhaupt perfannt, bag fie bie pollftanbige Stiftung einer eigenthumlichen wirklichen Kamilie ift, und gegen fie das, was Familie überhaupt heißt, stirps, gens, nur ein fid mit ben Genekationen immer weiter entfernenbes und nich verunwirflichenbes Abftraftum wird (§. 177.). Die Liebe, bas finliche Moment ber Ghe In als Liebe Empfindung für wirfliche, gegenwartige Individuen, nicht für ein Abstraftum. - Daß fich bie Berftanbes = Mbftaftion ale bas weltgeschichtliche Brincip bes Romerreiche zeigt, f. unten §. 356. - Daß aber bie hohere politifche Cphare ein Recht ber Erftgeburt und ein eifernes Stammvermogen, boch nicht als eine Billfur, fonbern ale aus ber 3bee bes Staates nothwendig berbeiführt, bavon unten §. 306.

Jusas. Bei dem Römern fonnte in früheren Zeiten der Bater seine Kinder enterben, wie er fie auch idden fonnte: spätershin war Beldes nicht necht gestattet. Dies Indensteinen des Unstittlichen und der Berhalten bei den hat man in ein Septem zu bringen gefucht, zub das Resthalten daran macht das Echwierige und Behlerchige in unstern Gerbrechte aus. Erstamente fönnen allerdings ger

# Mebergang Der Samilie in Die burgerliche Gefellichaft.

Die Admilie tritt auf natürliche Weife, und wefentlich durch das Reinich der Perfolichselt in eine Vielheit vom Familien ausseigander, welche sich überdampt als selbssigkabilige tonkrete Perfonent und daher dußerlich zu einander verfalten. Oder bie in der Einsteit der Familie als der fittlichen Joes, als die noch in ihrem Begriffe ist, gedundenen Womente, mussen von ihm zur elfsständigen Realität entlassen verden; — die Einse der Differen. Jamachst abstratt ausgedrückt zieht bieß die Bestimmung der Besonderbeit, weches die jud in art auf die Allzemeinheit bezieht, so daß die de, aber nur noch innerliche, Grundlage und deswegen auf sormelle in das Besondere nur scheinen der Weisen der in der in der innerliche Bestie sie. Dieß Resterond Berhältniß stellt daher zunächst den Wertund der Einstillichen der zu her der einstillichen der der der Geriffenungswellt des Sittlischen, die kürzerlische Gereilssacht aus.

Die Erweiterung der Familie als Uedergeben derselben in ein anderes Princip ist in der Ersten Theils der Auflige Grweiterung berschen zu einem Bosse, — einer Nation, die somit einem gemeinschaftlichen natürschen Urstrung dat, Theils die Bersammlung zerstrutter Familieugemeinden, entweder zurch berrisse Gewalt, oder durch freiwillige von den verfünigsenden Bedürsissen und der Bechselmirtung ihrer Beschiedung einseleiter Bereinkauna.

Jufas. Die Allgemeinheit hat hier zum Ausgangspunft bie Selbiständigfeit der Besonberheit, und die Sittlichfeit schult auf diesem Standpunfte verloren, denn sin das Bewußstem ist eigentlich die Zbentildt der Familie das Errie, Görtliche und Pflichtzeitende. Sest aber tritt das Berfolltnije in, daß das Besonbere das erike sin mich Bestimmente seyn soll, und homit ist die strittigt Bestimmung aufgehoben. Aber ich bin eigentlich darüber nur im Irrefpun, denn indem ich das Besonbere seizuhaleten glaube, bleibt doch das Allgemeine und die Rothyenchigfeit die Saujammenspang das Erste und Wesentliche: ich dien also überhaupt auf der Stufe des Scheins, und indem meine Bejonderseit mir das Bestimmende bleich, das heißt ber Juvest, diene ich damit der Allgemeinheit, welche eigentlich die letzte Macht über mich behöllt.

## 3weiter Abschnitt.

## Die burgerliche Gefellichaft.

#### S. 182.

Die tonfreie Berson, welche sich als Besondere Zwed ift, als ein Ganges von Bedirfuffen und eine Bernifthung von Raturnothvendigfeit und Willster, ift bas eine Princip der bingerlichen Gefellichaft, — aber die befondere Berson als wesentlich in Beziehung auf andere solche Besonderheit, so daß jede dung bie andere und pusselich schlechsfin nur als durch die Korm der Allgemeinheit, das andere Princip, vermittelt sich sestend under und befriedigt.

Bufas. Die burgerliche Gesellschaft ift bie Differeng, welche gwifden bie Familie und ben Staat tritt, wenn auch bie Ausbildung berfelben fpater ale bie bes Stagtes erfolat; benn ale bie Differeng fest fie ben Staat porque, ben fie ale Gelbftftanbiges vor fich haben nuß, um au befteben. Die Schöpfung ber burgerlichen Gefellichaft gehört übrigens ber mobernen Welt an, welche allen Bestimmungen ber 3bee erft ihr Recht wiberfahren lagt. Wenn ber Staat vorgeftellt wird als eine Einheit verschiebener Berfonen, als eine Ginheit, bie nur Gemeinsamfeit ift, fo ift bamit nur Die Bestimmung ber burgerlichen Gefellschaft gemeint. Biele ber neueren Staaterechtolehrer haben es gu feiner anbern Unficht vom Staate bringen fonnen. In ber burgerlichen Gefellichaft ift jeber fich Zwed, alles Unbere ift ihm Richts. Aber ohne Begiehung auf Unbere fann er ben Umfang feis ner Zwede nicht erreichen: biefe Unbern find baber Mittel jum 3med bes Besonberen. Aber ber befonbere 3med giebt fich burch bie Begiehung auf Anbere bie Form ber Allgemeinheit und befriedigt fich, indem er zugleich bas Wohl bes Unbern mit befriedigt. Indem bie Befonberheit an bie Bebingung ber Allgemeinheit gebunden ift, ift bas Bange ber Boben ber Bermittelung, wo alle Einzelnheiten, alle Ilulagen, alle Bufalligfeiten ber Beburt und bes Blude fich frei machen, wo bie Wellen aller Leibenichaften ausftromen, bie nur burch bie bineinicheinenbe Bernunft regiert merben. Die Besonderheit, befchranft burch die Allgemeinheit, ift allein bas Maaß, woburch jebe Befonberheit ihr Bohl beforbert.

S. 183.

Der felbstflichtige Zwed in feiner Berwirflichung, fo burch Redienbilof, 2te Aug. 16

vie Mügemeinheit bedingt, begründet ein Spstem allseitiger Abhängigleit, daß die Subssienun und das Wohl des Kingienun und ein rechtliches Dascon in die Subssienun, das Wohl und Recht aller verstochten, darauf gegründet und nur in diesem Aussammenhange wirflich und gesichert ist. — Wan kann dies System gunächst als den äusgerern Staat, — Nothe und Verstaundes-Staat ansehen.

#### S. 184.

Die 3de in biefer ihrer Entzweining ertheilt ben Momenten eigenthümliches Dasen, der Besonderheit — bas Recht, sich nach allen Seiten zu entwicken und zu ergeschen, und der Allgemeinheit das Recht, sich als Grund und nothwendig Gorm der Besonderseit, so wie als die Macht über sie und ihren letzten Jwed zu erweisen. — Es ist das Sopken der in ihre Ertreme versorenen Sittlissfeit, was das abstratte Moment der Realität der Idee andmacht, welche hier nur als die relative Totalität und innere Nothwendigseit an dieser Außern Erscheinung ist.

Jusal. Das Sittliche ift hier in seine Ertreme verloren und die unmittelbare Einheit der Kamilie ift die eine Bielheit zerfallen. Die Realikit ist hier Ausgerlichstet, Auflöfung des Begriffs, Schliftändssigkeit der freigewordenen dassenderen Womente. Indem in der bürgerlichen Gesellischaft Wesonderbeit und Allgemeinheit ausdeinander gefallen ind, sind sie dennach beide wechselssig gebunden und bedingt, Indem das Eine gerade das dem Andern Gutgegengesetzt zu ihm scheint, und nur seyn zu können vermeint, indem es sich das Andere vom Leibe hälte, hat siede das Andere doch zu seiner Bedingung. So sehn Mudern Gutgeze die der der der der der der der der Bestalbung vom Abgaben sir ein Berlegen ihrer Bestalbungen sie der sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden. Allgemeine, und ein Sand, worin feine Abgaden bezahlt werben, dürfte sich auch nicht durch die Erfrästigung der Beschwerbeit qustzeichnen. Gbenio fönnte es scheinen, die Allgemeinheit verhielte sich besser, wenn sie die Kräste der Beschwerbeit an sich zieht, wie des zum Bespiel im placonischen Cataet auszessührt sie; aber auch dieses sis weberum nur ein Schein, indem Geide nur durch und sier einacher sind, und in einauber umschlagen. Meinen Jwed besörderen, besördere sich das Allgemeine, und diese besördert wiederum meinen Jwed.

#### . \$. 185.

Die Besonderheit für sich, einer Seits als sich nach allen Seiten auskassende Befriedigung ihrer Bedirfussig, quidligen Builderin um fusiestienn Beitenden, zeridert in ihren Genüssigen sich geben umd ihren such in der Begriff; anderer Seits als unendlich erregt, und in durchgängiger Abchangistel von äußerer Justilligfeit umd Büllfür, so wie von der Macht der Allgemeinheit beschränft, ist die Befriedigung bes nethwendigen, wie des zufälligen Bedürfussigen und ihren Beneitlich Gesenschen und ihrer Beneitlichung das Schausseit dennie der Absschwerfung, des Stends und des beiden gemeinschaftlichen physischen umd sitten Bereitlichen der Beneinschaftlichen und sitten Bereitlichen der gemeinschaftlichen physischen umd sittelichen Verberbene den.

Die schiftftandige Gnmuidelung ber Besonderheit (vergl. 8. 124. Mmm.) ift das Montent, voelches fich in den alten Staaten als das hereinbrechende Sittenvererben und der lepte Grund des Untergangs derselben zeigt. Diese Staaten, Theils im Partiardyalischen und religiblen Peintelt, "Speils im Princip einer gesiftigern, aber einsachern Sittlichfeit, — überhaupt auf urfprünglich natürliche Allischauung gebaut, sonnten die Entzweiung derselben und die unendliche Resterion des Selbsiewussischen in fich nicht aushalten, und erlagen dieser Resterion, wie sie sich hervorzuchfun anfing, der Gessimmig und dann der Wilfsichstel nach, weil

ihrem noch einfachen Princip Die mahrhaft unendliche Rraft mangelte, Die allein in berjenigen Ginbelt liegt, welche ben Begenfat ber Bernunft gu feiner gangen Ctarte auseinandergeben läßt, und ihn übermaltigt bat, in ihm fomit fich erhalt, und ihn in fich gufammenhalt. -Plato in feinem Staate ftellt bie fubstantielle Sittlichfeit in ihrer ibeglen Schonheit und Wahrheit bar, er vermag aber mit bem Brincip ber felbftftanbigen Befonberheit, bas in feiner Beit in Die griechifche Sittlichfeit hereingebrochen war, nicht andere fertig ju werben, ale bag er ihm feinen nur fubftautiellen Staat entgegenftellte und baffelbe bis in feine Unfange binein, Die es im Bripat-Gigenthum (S. 46. Anm.) und in ber Familie bat, und bann in feiner weiteren Ausbildung als bie eigene Willfür und Bahl bes Stanbes u. f. f., gang ausschloß. Diefer Mangel ift es, ber auch bie große fubftantielle Wahrheit feines Staates verfennen und benfelben gewöhnlich fur eine Traumerei bes abstraften Gebantens, für bas, mas man oft gar ein Ibeal zu nennen pflegt, aufeben macht. Das Brincip ber felbftftanbigen in fich unenblichen Berfonlich feit bes Gingelnen, ber fubieftiven Freiheit, bas innerlich in ber driftlichen Religion und außerlich baher mit ber abstraften Allgemeinheit verfnupft in ber romifchen Belt aufgegangen ift, fommt in jener nur fubftantiellen Form bes wirflichen Beiftes nicht zu feinem Rechte. Dieg Brincip ift geschichtlich fpater ale bie griechifche Welt, und ebenfo ift bie philosophifche Reflexion, bie bis gu biefer Tiefe binabsteigt, fpater ale bie fubstantielle 3bee ber griechischen Philosophie.

Busab. Die Besonberheit für sich ist das Ausschweisende und Maagliofe, und bie Formen dieser Ausschweifung selbst find maaglios. Der Mensch erweitert durch seine Boer fiellungen und Resterionen seine Begierben, die tein beschlose

fener Kreis, wie der Zuftinft des Thieres sind, und sührt sie in das schlecht Unendische. Gerens ist aber auf der anderen Seite die Einstehrung und Both ein Magassisse, und die Berwortenheit dieses Juhandes fann nur zu seiner Harmonie durch den ihn gewälligenden Einat kommen. Benn der platonische Staat de Besoucherfeit unschließen wollte, is ist damit uicht zu helfen, denn solche Hille würde dem unendichen Rechte der Idee wüderspetel, die Besoucherfeit mehre ist aus fein. In der christlichen Religion ist vernehmlich das Recht der Ihrestität aufgegangen, wie die Unendichte Bestehre der Geber der geschen, und hiereit aus für stagte der Gubeftwickt aufgegangen, wie die Unendichte des Für-scho-Seyns, und hiereit aus die Gannheit zugleich die Eskärfe erhalten, die Besoucherheit in Hammonie mit der stittlichen Einheit zu sehen.

Aber bas Princip der Besonderheit geht eben damit, daß es sich für sich zur Sotalität entwoidelt, in die Allgemeinheit über, und hat allein in biefer seine Wahrheit und das Recht seinen Britischeit. Dies Einheit, die wegen der Selffischunglichte beider Principien auf diem Stadduntte der Antochen auf die Recht das Breiheit, sowen des Rochtschaft ist, sie een damit nicht als Freiheit, sowern als Nothwendigselt, daß das Besondere sich zur Germ der Allgemeinheit erhofe, in die fer Kom sein Bestehen siede und babe.

186.

§. 187.

Die Individuen sind als Bürger diesel Staates Privatpersonen, welche üse eigenes Anteresse ju sieren Zwoede haben.
Da dieser durch das Allgemeine vermittett ift, das ihnen somit
6 Mittel erscheint, so fann er von ihnen nur erreicht werben, insosen sie selbst ihr Wissen. Bollen und Thun auf allgemeine Weise bestimmen, und sich zu einem Gliede der Rette
blese Zusammenhangs machen. Das Interesse der
biefen durchtschaft im Bewußtigen bleser Mitglieder der blürger
lichen Geschlichaft als socher liegt, ist der Process, die Einzeln

heit und Natürlichfeit berfelben burch bie Raturnothwendigfeit ebenso als durch die Billfür ber Bedufrfusse, zur sormellen Freiheit und sormellen Allgemeinheit bes Wissens und Bollens zu erheben, die Subsestivität in ihrer Besonderheit zu bilden.

Es bangt mit ben Borftellungen von ber Unichulb bes Raturguftanbes, von Gitten-Ginfalt ungebilbeter Bolfer einer Geite, und anberer Geite mit bem Ginne, ber bie Beburfniffe, beren Befriedigung, bie Genuffe und Bequemlichfeiten bes partifularen Lebens u. f. f. ale abfolute 3mede betrachtet, aufammen, wenn bie Bilbung bort ale etwas nur Meußerliches, bem Berberben Ungehöriges, bier ale bloges Mittel für jene 3mede betrachtet wirb; Die eine wie bie andere Unficht zeigt bie Unbefanntichaft mit ber Ratur bes Beiftes und bem 3mede ber Berminft. Der Beift bat feine Birflichfeit nur baburch, baß er fich in fich felbft entzweit, in ben Raturbeburfniffen und in bem Busammenhange biefer außeren Rothwendigfeit fich biefe Schrante und Enblichfeit giebt, und eben bamit, bag er fich in fie hinein bilbet, fie überminbet und barin fein objeftives Dafenn gewinnt. Der Bernunftzwedt ift beswegen weber jene natürliche Sitteneinfalt, noch in ber Entwidelung ber Besonderheit bie Genuffe ale folche, Die burch Die Bilbung erlangt werben, fonbern bag bie Ratureinfalt, b. i. Theils bie paffive Gelbftlofigfeit, Theils bie Robbeit bes Wiffens und Willens, b. i. bie Unmittelbarfeit und Gingelnheit, in bie ber Beift verfentt ift, meggearbeitet werbe und junachit biefe feine Meußerlichfeit bie Bernunftigfeit, ber fie fabig ift, erhalte, namlich bie Form ber Allgemeinheit, bie Berftanbigfeit. Auf biefe Beife nur ift ber Beift in biefer Meußerlichfeit als folder einheimisch und bei fich. Seine Freiheit hat fo in berfelben ein Dafeon, und er wird in biefem feiner Bestimmung

aur Freiheit an fich fremben Glemente fur fich, bat es nur mit foldem ju thun, bem fein Giegel aufgebrudt und von ihm producirt ift. - Cben bamit fommt benn bie Form ber Allgemeinheit fur fich im Gebanten gur Erifteng, - bie Form, welche allein bas murbige Element fur bie Erifteng ber 3bee ift. - Die Bilbung ift baber in ihrer abfoluten Bestimmung bie Befreiung und bie Ur beit ber boberen Befreiung, namlich ber absolute Durchgaugebunft zu ber, nicht mehr unmittelbaren, natürlichen, fonbern geiftigen, ebenfo gur Geftalt ber Allgemeinheit erhobenen unendlich fubjeftiven Gubftantialitat ber Gittlichfeit. - Diefe Befreiung ift im Gubieft bie barte Arbeit gegen bie bloße Gubieftivitat bes Benehmens, gegen bie Unmittelbarfeit ber Begierbe, fo wie gegen bie fubieftive Gitelfeit ber Empfindung und Die Willfur bes Beliebens, Dag fie biefe barte Urbeit ift, macht einen Theil ber Ungunft aus, ber auf fie fallt, Durch biefe Arbeit ber Bilbung ift es aber, bag ber fubjeftive Bille felbft in fich bie Dbiettivitat gewinnt, in ber er feiner Geits allein murbig und fabig ift, Die Birflichfeit ber 3bee ju fenn. - Cbenfo macht qualeich biefe Form ber Allgemeinheit, qu ber fich bie Besonderheit verarbeitet und herauf gebilbet hat, die Berftanbigfeit, bag bie Besonberbeit jum mahrhaften Rurfich fenn ber Gingelnheit wird, und indem fie ber Allgemeinheit ben erfüllenden Inhalt und ihre unenbliche Gelbitbeftimmung giebt, felbit in ber Sittlichfeit als unenblich fürfichsevenbe, freie Gubieftivitat ift. Dieg ift ber Standpunft, ber bie Bilbung ale immanentes Moment bee Absoluten, und ihren menblichen Werth erweift, .

Bufat, Unter gebildeten Menfchen fann man junächft folde verstehen, die Alles machen fönnen, was Alnbere thun, umd bie ihre Partifularität-nicht herauskehren, während bei ungebildeten Menfchen gerade, die jedigt, indem bas

Benehmen sich nicht nach ben allgemeinen Eigenschaften bes Gegenscharbe richtet. Geenste fann im Berfolltnis ju anderen Menschen ber Ungebildete sie leicht franten, indem er sich mur geben läst, umb feine Bestlerionen sier die Gempsthaumgen der Anderen hat. Er will Andere nicht verlegen, aber seinem gest ist mit sehnen Willem nicht im Ginflang. Wilbung also ist Gildtung der Bestworte, dass sie sich der Andere Designations der Palarie ber Sache bernimmt. Die wochre Originalistät verlangt, als die Sache herworderingend, wahre Bildung, wöhrend die unwahre Algeschmachseiten annimmt, die nur Innachliebern einfallen.

#### 6. 188.

Die burgerliche Gefellichaft enthalt bie brei Momente:

- A. Die Bermittelung bes Beburfnisses und die Befriedigung bes Einzelnen burch seine Arbeit und burch die Arbeit und Befriedigung der Bedürsusse aller Uebrigen, — bas Switen ber Bedürfnisse
- B. Die Wirflichfeit bes barin enthaltenen Allgemeinen ber Freiheit, ber Schut bes Eigenthums burch bie Rechtspflege.
  - C. Die Borjorge gegen bie in jenen Syftemen gurüchleibende Bufalligfeit und bie Bejorgung bes besonderen Interesses als eines Gemeinsamen, durch die Polizei und Rorporation.

## A. Das Syftem der Bedürfniffe.

#### §. 189.

Die Besondersteil junächst als das gegen das Allgemeine des Millens überhaupt Bestimmte (8. 60.) ist fubjectives Bedirfnis, welches seine Objectivist, d. i. Befriedigung durch das Mittel, au außerer Dinge, die nun edense das Eigenthum um Prodult anderer Bedirfnisse und Willen sind, umd houd ab de Erhätigfeit und Ablisse in de das die beiden Seiten Bermittelnde

erlangt. Judem sein Zweef die Befriedigung der subjetiven BeJonderheit ift, aber im der Beziehung auf die Bedripflie und
be freie William Anderer die Alleg meinheit sich geltend macht,
so ift dies Scheinen der Vermünftigsteit in dies Sphäre der Endlichteit der Berftand die Seite, auf die es in der Betrachtung
antommt, und welche das Berföhnende innerhalb dieser Sphäre
eibst ansmacht.

Die Staats-Defonomie ift bie Biffenichaft, Die von biefen Gefichtspunften ihren Musgang hat, baun aber bas Berhaltniß und bie Bewegung ber Maffen in ihrer qualitativen und quantitativen Bestimmitheit und Berwidelung bargulegen hat. - Es ift bieß eine ber Wiffenschaften, bie in neuerer Beit als ihrem Boben entftanben ift. Ihre Entwidelung zeigt bas Intereffante, wie ber Gebante (f. Smith, Say, Ricardo) aus ber unenblichen Menge von Einzelnheiten, Die junachft vor ihm liegen, Die einfachen Brincipien ber Sache, ben in ihr wirtfamen und fie regierenben Berftand herausfindet. - Bie es einer Geits bas Berfohnenbe ift, in ber Sphare ber Beburfnife bieß in ber Sache liegenbe und fich bethätigenbe Scheinen ber Bernunftigfeit ju erfennen, fo ift umgefehrt bieg bas Gelb, mo ber Berftand ber fubjeftiven Zwede und moralischen Meimingen feine Unaufriedenheit und moralifche Berbrieflichfeit ausläßt. ---

Jufas. Es giebt gewiffe allgemeine Bedürfniffe, wie Gffen, Teinfen, Aledwag u. f. w., whe eb dingt burchaus von gufdligen Umfänden ach, wie biefe befriedigt werben. Der Boben ift hier ober bort mehr ober weniger fruchtbar, bie Jahre find in ihrer Ergiebigfeit verfchieden, ber eine Plenfaß fil feldfig, ber andere faul, alere biefe Wilmmell von Plenfaß fil feldfig, ber andere faul, alere biefe Wilmmell von Plenfaß fil feldfig, ber andere faul, alere biefe Wilmmell von Beltiefe aufschienen Jerftreute umb Gebantendier wird von einer Bothweredheftet achaften, bie son felbf eintrikt.

Dieses Nothwendige hier aufzusinden ist Gegenstand der Staatsbesonder, einer Wissenschaft, bie dem Gedanten Chremacht, weil sie zu einer Wasse von Justilligteiten die Gesesche Staatsbel. Es ist ein interssantes Schausbel, wie alle Jusammenhänge hier rückwirtend sind, wie die besonderen Sphären sich gruppiren, auf Andere Ginfluß haben, und von ihnen ihre Besstretung oder hinderung erfahren. Dies Intenanderseiten, an das man zunäche nicht glaubt, weil Alles der Wissenschaft und dem dem zu dem den geschen der Wissenschaft in der Angeleich in der Geschaftsfelt schein, ist vor allem bemerfensvertig und das den könlichkeit in ib ven Plackenhysten, das immer dem Auge nur unregelmäßige Bewegungen zeigt, aber desse der der kontint verden können.

## a) Die Art bes Beburfniffes und ber Befriedigung.

Das Thier hat einen beschränften Areis von Mitteln und Beschen der Befriedigung sciner gleichfalls beschränften Bedürfife. Der Mensch beweift auch in biefer Abhängigfeit jugleich sein. Spinausgehen über dieselbe und eine Allgemeinseit, junächft durch die Bervielfältigung der Bedürfniffe und Mittel, und dann durch Jerlegung und Unterscheidbung des sonfreten Bedürfniffes in einzelne Theile und Seiten, weiche rerschiedene variftstartifiete, damit abstraftere Bedürfniffe werden.

Im Rechte ift ber Gegenstand die Perfon, im moraissen Standpunste das Subjekt, in der Famitie das Famitienglied, in der bürgertichen Gesellschaft überhaupt der Burger (als bourgeois) — hier auf dem Standpunste der Bedürfnisse (vergl. 8. 123. Anm.) ift es das Kontretunt der Vorstellung, das man Menich nenut; es ift also erft dier und anch eigenstlich mur hier vom Menfchen in biefen Sinne die Rede.

Busan. Das Thier ift ein Parufulares es hat seinen Infitnft, und bie abgegrenzten nicht zu übersteigenden Mittel ber Betriebigung. Es giebt Inseften, die an eine

bestimmte Pflange gebunben finb, andere Thiere, bie einen weitern Rreis haben, in verschiebenen Rlimaten leben fonnen, aber es tritt immer ein Befchranftes gegen ben Rreis ein, welcher fur ben Menfchen ift. Das Beburfniß ber Bohnung und Rleidung, Die Nothwendigfeit, Die Rahrung nicht mehr roh ju laffen, fonbern fie fich abaquat ju machen, und ibre natürliche Unmittelbarfeit zu gerftoren, macht, baß es ber Menfch nicht fo bequem hat, wie bas Thier, und es ale Beift auch nicht fo bequem haben barf. Der Berftanb, ber bie Unterschiebe auffaßt, bringt Bervielfaltigung in biefe Beburfniffe, und inbem Gefchmad und Ruslichfeit Rriterien ber Beurtheilung werben, find auch bie Beburfuiffe felbft bavon ergriffen. Es ift julet nicht mehr ber Bebarf, foubern bie Definung, bie befriedigt werben muß, und es gehört eben gur Bilbung bas Ronfrete in feine Befonberheiten ju gerlegen. In ber Bervielfaltigung ber Beburfniffe liegt gerade eine hemmung ber Begierbe, benn wenu bie Menichen Bieles gebrauchen, ift ber Drang nach einem, beffen fie bedurftig maren, nicht fo ftart, und es ift ein Beichen, bag bie Roth überhaupt nicht fo gewaltig ift.

§. 191.

Sbenfo theilen und vervielfälitigen fich bie Mittel für die partifularifirten Bedürfnisse und überhaupt die Weifen ihrer Befrichigung, welche wieder relative 3wecke und abftratte Bedürfnisse werden; — eine in's Unendliche fortgehende Bervielfälligung, welche in eben bem Nagbe eine Unterscheidung beier Bestimmungen und Beurtheilung ber Angemessensteiler Mittel zu ihren 3werden, — die Berfeinerung, ift.

Busab. Das, was die Engläuber comfortable nennen, ist erwas durchaus Unerschödiges und ind Unendliche Kortgehendes, denn jede Bonemlichtei zeigt wieder ihre Undsquemlichteit, und dies Erstwagen nehmen kein Ernde. Es wird ein Bedringigi daher, nicht sowohl von benen, welche es auf unmittelbare Weise haben, als vielmehr burch solche hervorgebracht, welche burch sein Entstehen einen Gewinn suchen.

#### S. 192.

Die Bedürftiffe und die Mittel werben als reeltes Osispn ein Seyn für Andere, durch deren Bedürftiffe und Arbeit die Befriedigung gegenfeifig bedingt ift. Die Abstraction, die eine Analität der Bedürftiffe und der Myttel wird (f. vorberg. 8.), wird and eine Bestimmung der gegenfeitigen Beziehung der Indibuduen auf einander; dies Allgemeinheit als Anerkanntsevu ist das Woment, welches sie in ihrer Bereinzelung und Abstract inn gu konfreten als geselfschaptlich en Bedürfnissen, Mitteln und Weifein der Befrießdung macht,

#### 6. 193.

Dies Moment wird so eine besondere Zweckbestimmung für bie Mittlet für sich und beren Belig, so wie sür der Art und Weife der Verfriedgung der Bedirfnisse. Ge enthält fenere unmittelbar die Forderung der Gleichheit mit den Anderen hierin; das Bedürfnis bieser Gleichheit einer Erits und das Seldrfalls bieser Gleichheit einer Erits und das Seldrfalls bei wachahnung, wie anderer Seits das Bedürfnis der vorfandenung Besonderer Seits das Bedürfnis der dense vorfandenung Besonderer ficht den wird eine

Auszeichnung geltend zu machen, wird selbst eine wirkliche Quelle ber Bervielfältigung ber Bedürfnisse und ihrer Berbreitung.

#### 194.

Indem im gefellishgiliden Bedirfulife, als ber Berfulipfung von unmittelbaren oder natürliden und vom gestigen Bedürfnife ber Borftellung, das Legtere sig als das Allgameine jum Ueberwisgenden macht, so liegt in desem gesellichaftlichen Momente die Seite der Befreiung, daß die steppen Kanturolsheundsschlied Sedirfulified erriedt wirt, und der Menich sich gestellt gestel

Die Berstellung, als ob ber Wensch in einem sogenannten Raturyslande, worin er nur spenannte einfache Raturbebtirstüffe, batte, und sier ihre Bestriedigung mur Mittel gebrauchte, wie eine zufällige Ratur sie ihm unmittelbar gewährte, in Rücksich auf die Bedüsstüffe in Kreiheit lebte, ist, noch ohne Rücksichebt bes Woments der Bestreiung, die in der Arbeit liegt, woson nachher, — eine unwahre Meinung, weil das Raturbebtirsig als solches und dessen der Bestreiung der Bestreitstuffen und ber eine Bestreitstuffen und der Bestreitstuffen und der Bestreitstuffen und der Bestreitstuffen und bei Breiheit allein in der Resterion des Gestigten in sich, seiner Unterschedung von dem Ratürslichen und seinem Restrect und biese, diese die des

#### §. 195.

Diese Bestechung ift sormell, indem die Bessenberheit der Zwecke der zu Ennade liegende Infalt kleibt. Die Richtung bed gesellschaftlichen Justandes auf die undestimmte Bervielstätigung und Specificiumg der Bedürfuisse, Mittel und Genüsse, welche, so wie der Unterschied posision natürlichem und gebildetem Bedürfuisse, seine Geregen hat, — der Buruß ist eine ebenso unterbliche Bernnefnung der Abschängigkeit und Rolfs, welche es mit einer ben unendlichen Widerstand leistenden Materie, nämlich mit außeren Mitteln von ber besonderen Art, Gigenthum bes freien Willens zu seyn, dem somit absolut harten, zu thun hat.

Jafah. Diogenes in feiner gangen ennischen Gestalt ist eigentlich nur ein Predutt bes athenienssischen gestlichaftlichen Lebens, und was ibn beterninitet, war die Meinung, gegen welche seine Wessel, überhaupt agirte. Sie ist daher nicht unabhängig, sondern nur durch diese Gestlichaftliche entstanden, und selbs ein unartiges Produtt bes Lurus. Wo auf der einen Seite berfelbe sich auf seinen Gestle berfelbe sich auf seinen Gestle berfelbe sich auf seinen Gestle berfelbe sich auf ber anderen Seite ebenso groß, und der Werworfenheit auf der anderen Seite ebenso groß, und der Genisbund vor der Gegenschaft der Gegenschaft der Gegenschaft der Gegenschaft der Gegenschaft der Geschland vor der Geschland vor

#### b) Die Mrt ber Mrbeit. 6. 196.

Die Bermittelung, den partifularissirten Beduspulsen angemessen ebenso partifularissirte Mittel zu bereiten und zu erwerben, sie die Arbeit, welche das von der Rahm unmitteldar gelieferte Material für biese viessachen voorde durch die mannigsaltigsten Processe specificient. Diese Gormirung giebt nun dem Mittel den Werth und seine Zwecknaksigkeit, so daß der Mensch in seiner Konsumtion sich vornehmlich zu menschlichen Perdusttionen verkält und solche Bemisbungen es sind, die er verbraucht.

Jusas. Das unmittelbare Waterial, das nicht verarte der gestellt gestellt

#### s. 197.

An der Mannigfaltigfeit der interessivenden Bestimmungen und Gegenstände entwidelt sich die theoretische Bildung, nicht nur eine Mannigfaltigseit von Borstellungen und Kenntniffen, sonbern auch eine Beweglichfeit umd Schnelligfeit des Borftellens umd bes Ulebergehens von einer Borftellung gur anderen, das Kaffen verwickleter umd allgemeiner Bezishungen u. f. f. — die Pildung des Berftandes überhaupt, damit auch der Sprache. — Die praktifiche Bildung durch die Arbeit besteht in dem fich erzugenden Bedürfnig umd der Gewohnheit der Gefchäftigung überhaupt, dann der Befch afung feines Thun, Theils nach der Ranur des Waterials, Theils acher vernehnlich nach der Willim Anderer, und einer durch diese Junft sich erweichniet oberet, und einer durch diese Junft sich erweichnisch soch einfellichkeitet und allgemeingülfiger Geschäftlichkeiten.

Jusas. Der Barbar ift saul, umb unterscheider sich vom Gebildeten daburch, daß er in ber Stumpfledt vor sich fin brütet, benn die peatische Mildung besteht eben in Gewohnseit umd in dem Bedürfen der Beschäftigung. Der Ungeschiefte bringt immer etwas Anderes heraus, als er will, weil er nicht herr über sein eigenes Thun ist, während ber Atcheiter geschicht genannt werden sann, der die Schreibesteit in seinem subschieden. Die sein gegen den Bwed sindet.

■ 1912 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 300 ■ 3

Das Allgemeine und Objetive in der Arbeit liegt aber in der Kreit liegt aber in der Kraften, werde die Specificiumg der Mittal und Bedünftiglis Semiét, damit etenje die Arbeitam pecificir und die Theilung der Arbeiten herverbringt. Das Arbeiten des Einsellung von der Arbeiten herverbringt. Das Arbeiten des Einsellung ein facher und hiervend die Geschildlichtet in seiner abstracten Arbeit, so wie die Angegefeiner Produktionen größer. Bugleich vervollständigt die Arbeitation der Geschiedlichteit und des Wittels die Abhangigkeit und die Bedreitung der Weitzellung der Weitzellung der Weitzellung der Bedreitung ger gänzlichen Korhwendigkeit. Die Köhfrattion des Productiens macht das Arbeiten seiner immermehr mechanisch und der Arbeiten feiner immermehr mechanisch und der Arbeiten der Arbeiten

#### e) Das Bermögen. C. 199.

In viefer Abhängfeit und Gegenseitigkeit der Archeit und der Sefriedigung der Bedirfussig sich be subseit von Selbsstadigung der Bedürssig freis der Erbsstadigung der Bedürssig auf Bestiedigung der Bedürssig für aller Andern um, — in die Bermittelung des Besondern durch das Allgemeine als dialektische Bewegung, so daß, indem ieder für ihr erreicht, verduchtet und genießt, er deen damit für dem Gemuß der Uedrigen producitt und erwirdt. Diese Archivendigkeit, die in der allseitigen Bericklingung der Albsängigkeit Aller liegt, sift muncht für zehen das allgemeine, beiebende Bermögens, s. 170.), das für ihn die Möglichsteit auchält, durch seine Bildung und Geschlichtigkeit daran Schol zu nehmen, um sin seine Euchssiehung geschort zu sen, — so wie dieser durch und kreicht vermittelte Erwerb das allgemeine Bermögen erhält und vermehrt.

## §. 200.

Die Möglichfeit ber Theilnahme an bem allgemeinen Bermögen, das besondere Bermögen, ift aber bedingt, Theils durch eine unmittelbare eigene Grundlage (Kapital), Theils durch bie Gefdidlichfeit, welche ihrer Seits wieder sehn der durch die guftellich unfahne bedingt ist, derne Janua aber durch die gufälligen Umfände bedingt ist, deren Manigalitigfeit die Berschleichenheit in der Entwickelung der schon für sich ungleichen natürlichen körperlichen und gestigen Anlagen hervordrigt, — eine Berschleicheit, die in biefer Sphare Bedenderbit nach allen Richtungen und den Sulfen sich hervorthut und mit der übrigen Infälligkeit und Willfird die hervorthut und mit der übrigen Infälligkeit und Willfird die Und Bestlifter des Vermögens auch der Geschichtlichfeit der Ihrenden auf vollenden Rocke den

Dem in der Stee enthaltenen objektiven Rechte der Besonderheit bes Geistes, meldes die von der Relaur — bem Elemente der Ungleichheit — geseht Ungleichheit der Benefichen, in der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur nicht ausgehet, sondern aus dem Geiste productier, sie zu einer Un-

gleichheit der Geschichtschiel, des Vermögens und selhst der intelletnellen und moralischen Blivang erheit, — die Forberung der Gleichheit entaggeschen, gehört dem Leren Berflande an, der dieß sein Abstractum und sein Sallen speinderschie, die sich die Allegenetie einbliedet, behält in bieser nur relativen Identität mit demselden ebenso sehr die Raturyslandes, in sich Gerner ist es die im Syssem manschilder Bedürflisse und ihrer Bewegung immanente Bernunsh, welche dassische in einem organischen Ganzen von Unterfeisen allevert; f. solo, s.

#### §. 201.

Die unendich mamissachen Mittel und berne ebenso unendich sich verschräftende Bewegung in der gegenseitigen Hervorbringung und Kudsausschung sammelt durch die ihrem Inhalte inwohnende Allgemeinheit und unterscheit sich in allgemeinen Massen, do das der gauge Insammenhang sich gu besolveren Systemen der Bedrinfiss, füren Mittel und Kreinber Arten und Weisen der Befriedigung und der theoretischen und praftischen Bildung, — Systemen, denen die Individuen ungeteilt fünd. — un einen Untersiche der Eckaube, ausschied

Jusas. Die Art und Weife ber Theilnahme am allgemeinen Vermögen ist jeder Vesschorbersteit ber Individuen übertassien, aber bie allgemeine Verschiebenhigte ber Bestwarten, was der bei eitze den Vesschieben in der die Vesschieben von der birgertichen Gesellschaft ist ein Rothwendiges. Wenn bie erste Basis des Staats die Familie ist, so sind bie Stathe die Freiere, Delse ist um bessendlich so wichtig, well die Privatpersonen, obgleich stellschift, die Verdywendigsteil haben, nach Anderen sich Setzuaszumenden. Sier ist also die Wurge, durch die die Setssischieben das die Allgemeine, an den Staat fruigst, desse Sooge es sexum nuß, daß dieser Jusammenhang ein gediegener und seiter sex.

#### s. 202.

Die Stande bestimmen fich nach bem Begriffe ale ber jubstantielle ober unmittelbare, ber restestirende ober formelle, und bann ale ber allgemeine Stand.

#### S. 203.

a) Der substantielle Stand hat sein Vermögen an den Nanuprodusten eines Bobens, — den er bearbeitet, eines Bodens, der amsschilissendes Privat-Esgentsum zu sem ichtig ind und nicht nur undestimmte Abnuhung, sondern eine obsetübe Formirung ersordert. Gegen die Antusipung der Arbeit und des Grwerbs an einzelne seine Antur-Espochen und die Abshängigsteit des Ertrags von der veränderlichen Veschänfigkeit des Ertrags von der veränderlichen Veschänfigkeit zu einer Verschieß macht sich der Jusen des Bedürfnisses zu einer Verschießen und signen Willen der Verschießen und eigenen Willen vermittelten Subsissen, und darin überhaupt die subspangungen wermittelten Subsissen, und darin überhaupt die subspanklichen und der der unmittelkaren auf dem Familienverhältnisse und dem Autweisen berüchenden Sittlichkeit.

Mit Recht ist ber eigenfliche Unfang und die erste Stiftung der Staaten in die Einführung der Act da ute, neht der Einführung der Ehe gefest worden, indem jenes Princip das Formiren ted Bodens und damit ausösslieches Privat-Eigenthum mit sich sührt (vergl. s. 170. Aum.), und das im Schweisenden siene Erstein glieche Verleiche der Wilder des Privat-Kochs um dur Sicher des Wilder der Verleichung der Bedrichtigte zurücksichen der Weiseln der Weiseln der Weiseln der Weiseln der Weiseln der Weiseln der Verleichung der Gescherteite zur Ste, und damit die Erweiterung diese Bantes zu einem fort-dauernden in sich allegeneten Bunde, des Bedüsspissig zur Familienforge und des Besigses zum Familiengute verführt. Sicherung, Beschisquig der Bedürfnissig und Familiensent zunächt erweiteln, sied weiseln der Persentere, wodurch sied diese Führtnissig

veres als Formen ver Allgemeinheit und Gestaltungen, wie die Berministiest, ver absolute Endwurch, sich in dessen Gesuländen gestend macht. — Bas kann für dies Maerie interessante sein, als meines sehr verehren Freundes, Herm Creupers, etenso gestreiche als gelehne Aufschließ, die versiche inderessen der die versiche die Versich die Versich die Versich die Versicht die Versich die Versich die Versich die Versich versich die Versich versich siehe die Versich v

Das ber substantielle Charaster viese Standes von Seiten ber Gelege bes Privat-Rechte, indbesonbere ber Rechtsbesger, so wie von Seiten bes Unterrichts und ber Bilbung, and ber Religion, Mobificationen, nicht in Minschung ber farm und Ressertiellen Inhalts, aber in Ansehung ber Form und Ressertions-Entwickelung nach fich zieht eine weitere Folge, die ebenso in Ansehung ber anderen Stände ftatt hat.

 Fleiß ift bagegen bas Untergeorbnete, mahrend beim zweiten Stande gerade ber Berftand bas Befentliche ift, und bas Naturprobuft nur als Material betrachtet werben fann.

s. 204.

b) Der Stand bes Gewerts hat die Formirung bes Natur-Produtis yn einem Geschäfte, und ist für be Mittel seiner Substitut geinem Geschäfte, und ist für ben Merfand, on vie weientlich an die Bermittelung mit den Berkfand, ob wie weientlich an die Bermittelung mit den Bedürsuffen und den Archeiten Anderer angewiesen. Was er vor sich beingt und genieff, hat er vornechmich sich eine siehen The interface ist, wieder als Archeit für eingelne Bedürsuffe in kontreterer Wesse, und auf Bertagen Eingelnen Bedürsuffie in kontreterer Wesse, und auf Bertagen Eingelnert in den In and werte flenkand, — als deftrafterer Gesammtmasse der Arbeit für einzelne Bedürsuffig aber eines allgemeinen Bedarfs, in den Kadeisfanken für der eine Geschäfte ber Sausses vereinzelten Mittel gegen einander vornehmisch durch das allgemeine Tausschmittel, das Geld, in welchem der abstrache Wessel aller Waaren wirfilich sie, — in ven Kaubelssand

Jusas. Das Judividuum im Stande des Gewerbes ist an sich gewiefen, und biefes Selbstgefühl hangt mit der Korderung eines rechtlichen Instandes auf's Englie zustummen. Der Sinn sir Kreiheit und Ordnung ih daher hauptjächtlich in den Sidden ausgegangen. Der erste Stand hat dagegen wenig felbst zu denfen: was er erwirte, ist Gabe eines Kremben, der Natur: dies Gestühl der Abhangigfeit ih bei ihm ein Erstes, und damit verdindet sich leicht auch dies von Merichen, über sich da de ergehen zu sassen, was da nommen mag: der erste Stand is daber mehr zur Unterwürfigleit, der zweite mehr zur Versicht geneigt.

§. 205.

e) Der allgemeine Ctant hat bie allgemeinen 3ntereffen bes gefellichaftlichen Buftanbes gu feinem Befchafte; ber direkten Arbeit für die Bedürsussige muß er daher entweder durch Private Bermögen oder dahund enthoben seyn, daß er vom Staat, der seine Thätigkeit in Anspruck nimmt, schadlos gehalten wird, so daß das Arbau-Intersse in seiner Arbeit für das Allgemeine seine Befriedsgung sindet.

#### S. 206.

Der Stand, als die sich objetiti gewordene Besonderseit, theit sich so einer Seits and dem Sogniffen ichem allgemeinen Unterschiede, Amderer Seits aber, welchem besonderne Sannbe das Individual angehöre, darauf haben Naturell, Geburt und Umflände ihren Cinflus, aber die septe und wesentlich Bestimmung liegt in der subjetitiven Meinung umd der bestimmung liegt in der subjetitiven Meinung umd der bestimmung liegt in der subjetitiven Meinung umd der Verdiembern Willfür, die sich in biefer Sphäre ihr Necht, Werdienft und ihre Ehre giebt, so daß, was in ihr durch Innere Nothwendspietit geschicht, gugleich durch die Willfür vermittelt ist und für das subjetite Bewußsiehn die Gestalt hat, das Werf sines Willens zu sein.

Much in biefer Rudficht thut fich in Begug auf bas Brincip ber Besonderheit und ber subjettiven Billfur ber Unterschied in bem politischen Leben bes Morgenlands und Abenblands, und ber antifen und ber mobernen Welt bervor. Die Gintheilung bes Bangen in Stanbe erzeugt fich bei ienen zwar obieftly von felbit, weil fie an fich vernunftig ift, aber bas Brincip ber fubjeftiven Befonberbeit erhalt babei nicht augleich fein Rocht, indem a. B. bie Butheilung ber Individuen ju ben Standen ben Regenten, wie in bem platonifden Staate (de Rep. III., p. 320 ed. Bip. T. VI.), ober ber blogen Beburt, wie in ben inbiiden Raften überlaffen ift. Go in bie Dragnifation bes Gangen nicht aufgenommen, und in ihm nicht verfohnt, zeigt fich beswegen bie subjektive Befonderheit, weil fie als wefentliches Moment gleichfalls hervortritt, ale Feinbfeliges, als Berberben ber gefellichaftlichen Ordnung (f. S. 185. Anm.), entweber ale fie uber ben Saufen werfent, wie in ben griechifden Stagten und in ber romifchen Republif. ober wenn biefe als Bewalt habend ober etwa als religibfe Autoritat fich erhalt, ale innere Berborbenheit und vollfommene Degrabation, - wie gewiffermaßen bei ben Lacebamoniern und jest am vollständigften bei ben Indiern ber Fall ift. - Bon ber objeftiven Ordnung aber, in Ungemeffenheit mit ihr und zugleich in ihrem Recht erhaiten, wird bie subjeftive Befonderheit jum Princip aller Belebung ber burgerlichen Gefellichaft, ber Entwidelung ber benfenben Thatiafeit, bes Berbienftes und ber Ehre. Die Anerfennung und bas Recht, bag, was in ber burgerlichen Gefellichaft und im Staate burch bie Berminft nothwendig ift, augleich burch bie Billfur vermittelt gefchehe, ift bie nabere Beftimmung beffen, was vornehmiich in ber allgemeinen Borftellung Kreibeit beift (8. 121.).

## §. 207.

Das Individuum giebt fich nur Birflichfeit, indem es in bas Dafenn' überhaupt, fomit in bie bestimmte Befonberheit tritt, hiermit ausichließend fich auf eine ber befondern Spharen bes Bedurfuiffes befchranft. Die fittliche Gefinnung in biefem Sufteme ift baber bie Rechtichaffenheit und bie Stanbedebre, fich und amar aus eigener Beftimmung burch feine Thatigfeit, Fieiß und Geschichlichfeit jum Gliebe eines ber Momente ber burgerlichen Gefellichaft zu machen und als foiches ju erhalten, und nur burch biefe Bermitteiung mit bem Allgemeinen für fich zu forgen, fo wie baburch in feiner Borftellung und ber Borftellung Unberer anerfannt ju feyn. - Die Doralitat bat ihre eigenthumliche Stelle in biefer Sphare, mo bie Reflerion auf fein Thun, ber 3med ber besondern Beburfuiffe und bes Bobis herrichend ift, und bie Bufalligfeit in Befrictis gung berfeiben auch eine gufällige und einzelne Gulfe gur Bflicht macht.

Daß das Indieddumi sich jundscht (d. i. besonders in der Jugend) gegen die Berstellung sträube, sich zu einem besigndern Stand zu entschlieben und dieß als eine Beschräftung seiner allgemeinen Bestimmung und als eine bloß außertigt Rossymmung und den bloß außertigte Rossymmung und damit Unwirflichen seicht, und nicht ertenut, das un dem Ausgemeinen und damit Unwirflichen seicht, und nicht ertenut, das und damit Unwirflichen Keicht, und dies erten das und der Rossymmung der Rossymmu

Busas. Darunter, doğ der Mensich etwas seyn milis, verstlegen wir, doğ er einem bestjamenten Etande angehöre; denm beig etwas will sagan, doğ er alobanın etwas Eude stanticiles ist. Ein Mensich ohne Etand ist eine bloss Privatperson und steht nicht in wirtlicher Allgemeinheit. Bon der anderen Seite tanm sich der Einzelne in seiner Besponderseit für des Allgemeine halten, und vermeinen, doğ wenn er in einen Stand ginge, er sich einem Miedrigeren hingebe. Dieß ist die schasse jünge, er sich einem Miedrigeren hingebe. Dieß ist die schasse jünge, er sich einem Miedrigeren hingebe. Dieß ist die schasse jünge, er sich einem miedrigeren hingebe. Dieß ist die schasse jünge, er sich einem miedrigeren hingebe.

#### s. 208.

Das Princip biefes Syftems ber Beduftpilfe hat als die eigen Besonderheit bes Wissens umd des Wolfens be an und für fich spenke Allgameinheit, die Allgameinheit der Freiheit nur abstraft, somit als Recht des Eigenthums in sich, vocklehe aber bier nicht mehr nur an sich, sondern in seiner gele tenden Wissflichtett, als Schut des Eigenthums durch die Rechtspflege, ist.

#### B. Die Nechtspflege. S. 209.

Das Relative ber Bechfelbegiehung ber Bedursuffie umb ber Arbeit für sie hat zunächst feine Reffection in sich, überhaupt in der unendlichen Berfordichfeit, dem (abstratten) Rechte. Es ift aber biese Sehativen, als Bildung, selbst, welche bem Rechte bas Daseyn giebt, als allgemein Anerkanntes, Gewußtes und Gewolltes zu seyn, und vermittet burch bies Gewußte und Gewolltseyn Gelten und objettive Wirflickt zu haben.

Es gehört der Bildung, dem Denten als Bewußifien des Eingeinen in Form der Allgemeinheit, daß Ich als allgemeine Berson außesaßt werde, worin Alle identifie, sind. Der Menich gilt is, weil er Menich ift, nicht weil er Jude, Katholif, Protestant, Deutscher, Italiener u. f. f. ift, — dieß Bewußifien, dem der Gedante gilt, ist von unenbilder Wichigsteit, — nur dann mangelhaft, wenn es etwa als Kosmopolitismus sich dagu fierer, dem fontreten Staatsleben gegenüber zu stehen.

Jusa. Einer Seits ift es burch bas Spitem ber Partifularität, bag bas Recht ängertich notipvendig wird als Schund für die Bespiechtett. Wenn es auch aus dem Begriffe sommt, so tritt es boch mur in die Eristen, weil es nightich für die Bedürfnisse ist. Damit man den Gebullen des Rechts habe, muß man zum Omfen gebülde spun und nicht mehr im bioß Simnlichen verweilen: man muß den Gegenfähden die Form der Allgemeinheit anpassen muß den Gegenfähden die Korten den Migmenten richten. Erft nachdem die Menschen auch die dehen, und die korrechung berschen sich in der Zeiste ber Allgemeinheit anbassen. Erft nachdem die Menschen sich vereichten sich in der Zeiste bein gaben, und die Korrechung berschen sich in der Zeiste betaut verschlängt, vermögen sich Gesche zu übten.

#### §. 210.

Die obieftine Birflichfeit bes Rechts ift, Theils fur bas

Bewußtfeyn zu feyn, überhaupt gewußt zu werben, Theils bie Macht ber Birflichfeit zu haben und zu gelten und bamit auch als allgemein Gultiges gewußt zu werben.

# a) Das Recht als Gefes.

Was an sich Recht ift, ist in seinem obsektiven Dassyn geseh, d. i. durch ben Gedanten sie des Benoufstsyn bestimmt, und als das, was Recht ist und gilt, bekannt, das Geseh und das Recht ist durch biese Bestimmung positives Recht überdaupt.

Etwas als Allgemeines feben, b. i. es als Allgemeines jum Bewußtfein bringen - ift befanntlich benten (vergl. oben S. 13. Unm. und S. 21. Anm.); inbem es fo ben Inhalt auf feine einfachfte Form gurudbringt, giebt es ihm feine lette Beftimmtheit. Bas Recht ift, erhalt erft bamit, bag es jum Gefete wirb, nicht nur bie Form feiner Allgemeinheit, fonbern feine mahrhafte Bestimmtheit. Es ift barum bei ber Borftellung bes Gefengebens nicht blog bas eine Moment vor fich ju haben, bag baburch etwas als bie für alle gultige Regel bes Benehmens ausgesprochen werbe; fonbern bas innere wesentliche Moment ift por biefem anberen bie Erfenntnig bes Inhalts in feiner bestimmten Allgemeinheit. Gewohnheits= rechte felbft, ba nur bie Thiere ihr Befet ale Inftinft haben, nur bie Menfchen aber es fint, bie es als Gewohnheit haben, enthalten bad Moment, ale Gebanten ju fenn und gewußt gu werben. 3hr Unterschied von Gefeten bestehet nur barin, baß fie auf eine fubjettive und jufallige Weise gewußt werben, baber für fich unbestimmter und bie Allgemeinheit bes Gebankens getrübter, außerbem bie Renntniß bes Rechts nach biefer und jener Geite und überhaupt ein jufalliges Gigenthum Weniger ift. Daß fie burch ihre Form, ale Gewohnheiten ju fenn, ben Borgug haben

follen, in's Leben übergegangen gu fenn (- man fpricht beutiges Tages übrigens gerabe ba am meiften vom Leben und vom Uebergeben in's Leben, wo man in bem tobteften Stoffe und in ben tobteften Bebanten verfirt -) ift eine Taufdung, ba bie geltenben Befete einer Ration baburd, baß fie gefdrieben und gefammelt find, nicht aufhoren, feine Gewohnheiten zu fenn. Wenn bie Gewohnheitsrechte bazu fommen, gesammelt und zusammengestellt ju werben, mas bei einem nur ju einiger Bilbung gebiebenen Bolfe balb gefcheben muß, fo ift bann biefe Sammlung bas Gefegbuch, bas fich freilich, weil es bloge Sammlung ift, burch feine Unformlichfeit, Unbeftimmtheit und Ludenbaftigfeit auszeichnen wirb. Es wird fich vornehmlich von einem eigentlich fogenannten Gefebbuche baburch unterfcheiben, baß biefes bie Rechts-Brincipien in ihrer Allgemeinheit unb bamit in ihrer Bestimmtheit bentend auffaßt und ausspricht. Englands gandrecht ober gemeines Recht ift befanntlich in Statuten (formlichen Befegen) und in einem fogenannten ungefchriebenen Gefete enthalten; biefes ungefchries bene Gefet ift fibrigens ebenfo gut gefdrieben, und beffen Renntniß fann und muß burch Lefen allein (ber vielen Quartanten, bie es ausfüllt) erworben werben. Welche ungeheure Berwirrung aber auch in ber bortigen Rechtepflege fowohl, ale in ber Cache liegt, fchilbern bie Renner berfelben. Insbefonbere bemerfen fie ben Umftanb, bag, ba bieg ungeschriebene Befet in ben Decisionen ber Berichtes hofe und Richter enthalten ift, bie Richter bamit fortbauernb bie Befeggeber machen, baß fie auf bie Autoritat ihrer Borganger, ale bie nichte gethan ale bas ungeschriebene Gefet ausgesprochen haben, ebenfo angewiesen find, als nicht angewiesen find, ba fie felbft bas ungefchriebene Befet in fich baben, und barans bas Recht haben, über bie vorhergegangenen Enticheibungen ju urtheilen, ob fie bemfelben angemeffen find ober nicht. - Gegen eine abnliche Bermirrung, bie in ber fpatern romifden Rechtspflege and ben Antoritaten aller ber pericbiebenen berühmten Jurisfonfulten entftehen fonnte, murbe von einem Raifer bas finnreiche Mustunftomittel getroffen, bas ben Ramen Citirae. fen führt und eine Urt von follegiglischer Ginrichtung unter ben langft verftorbenen Rechtsgelehrten, mit Dehrheit ber Stimmen und einem Brafibenten, einführte (f. Berrn Sugo's rom. Rechtegeschichte S. 354.). - Giner gebilbeten Ration ober bem juriftischen Stanbe in berfelben bie Rabigfeit abzusprechen, ein Gefegbuch zu machen, - ba es nicht barum ju thun febn fann, ein Spftem ihrem Inhalte nach neuer Befege gu machen, fonbern ben vorhandenen gefehlichen Inhalt in feiner bestimmten Allgemeinheit gu erfennen, b. i. ibn benfend ju faffen, - mit Singufugung ber Anwendung aufe Befondere. - ware einer ber größten Schimpfe, ber einer Ration ober jenem Stanbe angethau merben fonnte. -

Jusas. Die Sonne wie die Maueten haben auch ihre Gescher, aber sie wissen sicht: Barbaren worden burch Telebe, Sitten, Gesühle regiert, aber sie haben kein Bewusstein, der ihr Dewusstein, der ihr Dewusstein, der ihr der Bewusstein, der der Durch, daß das Kecht gesche und gewust ist, fällt alles Jusätlige der Empsindung, des Meisten, die Forn der Nache, des Misselds, der Eigensucht fort, und de erfangt das Archt erst seine wahrhaste der innen, der Geschen der Misself der Geschlichte der Misself der Geschlichte der der Geschlichte feine Wahrhaste des Unstallen wiede de der Anzeichung der Geschlichte Kollisionen giebt, wo der Berstand des Kollisionen Stade hat, ist durchaus auch werden, weil son der Geschlichte siehen Alab hat, ist durchaus durch werden, weilt son der Geschlichte siehen Alab hat, ist durchaus Machineumsfiges wirde. Wenn man darauf gesommen ist, die Kollisionen dadurch abzuschafine, daß man Wieles dem Glutbinsen der Weichten überlassen wie, so ihm am Wieles dem Glutbinsen der Weichten überlassen wie, so ihr der in soleher

Ausweg weit ichlechter, weil auch bie Rollifion bem Bebanten, bem bentenben Bewußtsebn und feiner Diglettif angehort, Die bloge Entscheidung burch ben Richter aber Willfür mare. Man führt in ber Regel für bas Bewohnheitsrecht an, baß es lebenbig fen, aber biefe Lebenbigfeit, bas heißt bie 3bentitat ber Bestimmung mit bem Cubjefte macht bas Befen ber Cache noch nicht aus; bas Recht muß bentenb gewußt werben, es muß ein Spftem in fich felbft fenn, und nur ale foldes fann es bei gebilbeten Rationen gelten. Wenn man in ber neueften Beit ben Bolfern ben Beruf gur Befetgebung abgesprochen bat, fo ift bieg nicht allein ein Schimpf, fonbern enthält bas Abgefchmadte, baß bei ber unenblichen Menge vorhandener Gefete nicht einmal ben Einzelnen bie Geschichlichfeit zugetraut wirb, biefelben in ein fonfequentes Suftem ju bringen, mabrent gerabe bas Softematifiren, bas heißt bas Erheben in's Allgemeine ber unenbliche Drang ber Beit ift. Cbenfo bat man Cammlungen von Decifionen, wie fie fich im Corpus juris vorfinben, fur porgualicher, wie ein im allgemeinften Ginne ausgearbeitetes Gefenbuch gehalten, weil in folden Deciftonen immer noch eine gewiffe Besonderheit und eine geichichtliche Erinnerung festgehalten wird, von ber man nicht laffen will. Wie ara folde Sammlungen find, zeigt gur Genfige bie Braris bes' englischen Rechts.

## §. 212.

In biefer Bennität bes Ansichstenns und bes Gesehtienns hat mur bas als Recht Bertinblicktit, was Geseh ift. Indem bas Gesehligen bie Seite bes Dassenn bas Gesehligen und nacht, in ber auch bas Jufalige bes Gigenwillens und anderer Besonberfeit eintreten sann, so sann bas, was Geseh ift, in seinem Inhalte noch von bem verschieben seyn, was an sich Recht ist.

Im positiven Rechte ift baher bas, was gesetymäßig ift, bie Quelle ber Erfenntnis beffen, was Recht ift, ober

eigentlich, mas Rechtene ift; - bie politive Rechtswiffenfchaft ift infofern eine biftorifche Wiffenfchaft, welche bie Autoritat zu ihrem Brincip bat. Bas noch übrigens geichehen fann, ift Cache bes Berftanbes und betrifft bie außere Orbnung, Bufammenftellung, Ronfequent, weitere Unwendung und bergl. Wenn ber Berftand fich auf bie Ratur ber Cache felbft einläßt, fo zeigen bie Theorien, a. B. bes Rriminal=Rechts, was er mit feinem Raifonnement aus Grunden anrichtet. - Indem bie positive Biffenschaft einer Seits nicht nur bas Recht, fonbern auch bie nothwendige Bflicht hat, fowohl bie hiftorifden Fortgange, als bie Unwendungen und Berfvaltungen ber gegebenen Rechtsbeftimmungen in alle Gingelnheiten aus ihren positiven Datis gu beduciren und ihre Konfequeng zu zeigen, fo barf fie auf ber aubern Geite fich wenigsteus nicht absolut verwundern, wenn fie es auch ale eine Querfrage für ihre Beichaftigung anficht, wenn nun gefragt wirb, ob benn nach allen Diefen Beweifen eine Rechtsbestimmung vernunftig ift. -Bergl. über bas Berfteben §. 3. Inm.

## §. .213.

Bufas. An ben höheren Berhaltniffen der Ghe, Liebe, Meligion, des Staats, somen nur die Seiten Gegenstand der Gefenzehung werben, die ihrer Natur nach fahig find, die Menfelichfeit an sich zu haben. Indessen mach hiered die Gesetzehung verschiedener Wölfer einen großen Unterschied. Bei den Chinesen ist es. B. Staatsgesch, daß der Mann seine erste Krau mehr lieden soll, als die anderen Weiser mit der in der Wann seine erste Krau mehr lieden soll, als die anderen Weiser, die er hat. With er übersührt, das Gegenstelligethan zu haben, so bestraft man ihn mit Prügeln. Ebenfpischen zie der die der der die Gesetzehungen viel Borschieften über Terne und Redlichseit, die der Katur des Gesetzehungen messen messen mit die matter die Gesten die Benfpische mange messen sied von die Dinge dem Gewissen anheimsgestellt sind, muß Redlichseit und Treue als Substantielles berücksichtigt

#### S. 214.

In biefer Zuspisung bes Mügemeinen, nicht nur zum Besondern, sondern zur Vereinzelung, b. i. zur unmittelsbaren Anwerdung, ift es voruchnisch, wo das erin Bositive der Geige liegt. Es läßt sich nicht vernünftig bestimmen, noch durch die Anwerdung einer aus dem Begriffe herfommenden Bestimmtheit entscheiden, ob für ein Verzieden eine Leitesbirge von vierzig Erteichen oder von

pieraia meniger eins, noch ob eine Gelbstrafe von fünf . Thalern ober aber von vier Thalern und brei und gwangig u. f. f. Grofchen, noch ob eine Gefangnififtrafe von einem Jahre ober von breihundert und vier und fechogig u. f. f. ober von einem Jahre und einem, zwei ober brei Tagen, bas Gerechte fen. Und boch ift icon Gin Streich zuviel, Ein Thaler ober Ein Grofchen, Gine Boche, Gin Tag Gefangniß auviel ober ju wenig eine Ungerechtigkeit. - Die Bernunft ift es felbit, melde anerfennt, bag bie Bufalligfeit. ber Wiberfpruch und Schein ihre, aber beidranfte, Sphare und Recht hat, und fich nicht bemuht, bergleichen Wiberfpruche in's Gleiche und Gerechte ju bringen; hier ift allein noch bas Intereffe ber Bermirflichung, bas 3ntereffe, bag überhaupt bestimmt und entschieben fen, es fen, auf welche Beife es (innerhalb einer Grenge) wolle, vorbanben. Diefes Enticheiben gehört ber formellen Gewißheit feiner felbit, ber abstraften Gubieftivitat an, melde fich gang nur baran halten mag, baß fie, - innerhalb jener Grenge, nur abbreche und festfete, bamit festgefett fev. ober auch an folche Bestimmungsgrunbe, wie eine runbe Bahl ift, ober als bie Bahl Biergig weniger Gins enthalten mag. - Daf bas Gefet etwa nicht biefe lette Beftimmtheit, welche bie Birflichfeit erforbert, festfest, fonbern fie bem Richter ju entscheiben überläßt, und ihn nur burch ein Minimum und Marimum beschranft, thut nichts jur Cache, benn bieß Minimum und Marimum ift jedes felbft eine folche runde Bahl, und hebt es nicht auf, bag von bem Richter alebann eine folche endliche, rein positive Bestimmung gefaßt werbe, fonbern gesteht es bemfelben, wie nothwendig, au.

Bufas. Es ift wefentlich eine Seite an ben Gefesen und ber Rechtspflege, die eine Bufalligfeit enthalt, und die barin liegt, baß bas Gefes eine allgemeine Beftimmung ift, vie auf den einzelnen Hall angewandt werden soll. Wolte man ich gegen dies Jufalligseit erflären, so würde man eine Klöftraftion aussprechen. Das Duantitative einer Strafe samn 3. B. einer Begriffsdesstimmung abdquat gemacht werden, und was auch entschiedien wird, sit nach biefer Seite zu immer eine Willitz. Diese Jufalligseit aber ist selber zu mothwenkig, und venn man darum einen gegen ein Gesehvbuch überhaupt argumentirt, daß es uicht bollfommen sey, so übersieht man eben die Seite, woran eine Bollendung nicht zu erreichen ist, und die baher genommen werden muß, wei se liest.

#### b) Das Dafenn bes Gefeges. S. 215.

Die Berbindlichfeit gegen bas Gefes schließt von ben Seiten bes Rechts bes Selbsibewußtschns (§. 132. mit ber Unm.) bie

Rothwendigfeit ein, bag bie Gefete allgemein befannt gemacht feven.

Die Gesehe so hoch aufhängen, wie Dionysius der Tyrann that, daß ie kein Bürger lesen sonnte, — oder aber sie in den weilänsigen Alparat von gelesten Budgern, Sammlungen, — Gewohnsteilen u. f. f. und noch dazu in einer fremden Ernach vergrachen, so die die Kentunity des geltenden Rechts nur denn juganglich ift, die sich geleht darauf segen, — ist ein und dassich ihr die fich geleht darauf segen, — ist ein und dassiche Unterde. — Die Regenten, weich siem Bössen, vom auch und eine unsternliche Sammlung, wie Zustimian, noch mehr aber ein Landrecht, als geordnetes und bestimmtes Gesehbuch, gegeden haden, sind nicht nur die größern Wedischlicher derfelten geworden und mit Tanf dassir von ihnen gepriesen worden, soweil und nur der größen Wedischlicher verfelten geworden und mit Tanf dassir von ihnen gepriesen worden, soweilen und dassir von ihnen gepriesen worden, soweilen werden, sie dassen dassir dassir von ihnen gepriesen worden und mit Tanf dassir von ihnen gepriesen worden, soweilen werden, sieden dassir dassir dassir dassir dassir dassir dassir dassir dassir das dassir von ihnen gepriesen worden, soweile einer erfettige seiter errecht.

Bufas. Der Juriftenftand, ber bie befonbere Remutniß

ber Gefebe hat, halt beiß oft für sein Monopol, und wer nicht vom Meiler ift, soll nicht mitsprechen. So haben bie Physikter Goethe's Farbenlehre übel genomment, weil er nicht vom Handwerf war, und noch bazu ein Dichter. Alber so wenig Zemand Schulpmacher zu senn braucht, um zu wissen, ob ihm die Schulp naffen, ebenso weilig brauchte er über haupt zum Jambwerf zu gehören, um über Gegenstände, die von allgemeinem Interesse sicht kenntliß zu haben. Das Recht betriff die Freislet, des Wärtelgste und Helligste im Menschen, voas er selbst, insosen es für ihn verbindlich sen soll, kennen muß.

#### 6. 216

Für bas öffentliche Gesehuch sind einer Seits einsache allgemeine Bestimmungen zu sorbern, anderer Seits führt bie Raum bed endlichen Selfs auf endloss Fortbestimmung. Der Umfang der Geseh soll einer Seits ein sertiges geschlossenes Ganges sen, anderer Seits sit er bas fortgebende Bedürstüß neuer geschlichen Bestimmungen. Da diese Untinomie aber in be Specialifirung der allgemeinen Grundstige füllt, welche seitschehen bleiben, so bleib dadurch das Recht an ein sertiges Gesehuch ungeschmaftert, so wie daran, daß dies allgemeinen Grundstage füllt sich unterschieden von ihrer Specialifirung, faßssich und ausstellebur sing, faßsich und ausstellebur sing, faßsich und ausstellebur sine.

Eine Kauphquelle der Verweidelung der Gefegedung sie gwar, wenn in die ursprünglichen ein Unrecht enthaltenden, somit die historichen Infittutionen, mit der Zeit das Vernünstige, an und für sich Rechtliche eindrüngt, wie bei den römischen oden (s. 180. Ann.) demerft worden, dem alten Lehnsrechte u. f. i. Aber es sit wesentlich einzusehen, daß die Natur des endlichen Etosses selbs weit des mit sich bringer, daß an ihm die Univerdung auch der au und für sich vernünssigen, der in sich allgemeinen Bestimmungen auf den Progreß in's Unendliche führt. — In ein Gesenhald die Rechtspiele, zurus.

Bollenbung an forbern, baß es ein absolut fertiges, feiner weitern, Fortbestimmung fabiges fenn folle, - eine Forberung, welche vornehmlich eine beutsche Rraufbeit ift. und aus bem Grunde, weil es nicht fo vollenbet werben fonne, es nicht zu etwas sogenannten Unvollfommenen, b. b. nicht gur Wirflichfeit, fommen gu laffen, beruht Beibes auf ber Diffennung ber Ratur enblicher Gegenftanbe, wie bas Brivat = Recht ift, ale, in benen Die fogenannte Bollfommenbeit bas Rerenniren ber Annaberung ift, und auf ber Mißtennung bes Unterschiedes bes Berminft - Allgemeinen und bes Berftanbes - Allgemeinen und beffen Unwenben auf ben in's Unenbliche gebenben Stoff ber Enblichfeit und Ginzelnbeit. - Le plus grand ennemi du bien c'est le mieux, - ift ber Ansbrud bes mahrhaften gefunden Menschenverstandes gegen ben eitlen raisonnirenden und refleftirenben.

Bufas. Bollftanbigfeit beißt bie vollenbete Cammlung alles Gingelnen, mas in eine Sphare gebort, und in biefem Sinne fann feine Wiffenschaft und Renntnig vollftanbig fenn. Wenn man nun fagt, bie Bhilofophie ober irgend eine Wiffenichaft fen unvollständig, fo liegt bie Anficht nabe, bag man warten muffe, bis fie fich ergangt habe, benn bas Befte fonne noch fehlen. Aber auf biefe Beife wird nichts vorwarts gebracht, weber bie geschloffen icheinende Geometrie, in ber bennoch neue Bestimmungen bervortreten, noch bie Philosophie, Die es freilich mit ber allgemeinen Ibee au thun hat, aber bennoch immer weiter fpecialifirt werben fann. Das allgemeine Befet waren fonft immer bie gehn Gebote: barum nun, weil ein Gefegbuch nicht vollftanbig fenn fann, bas Befeg, Du follft nicht tobten, nicht aufstellen, erhellt fogleich als eine Abfurbitat. Jebes Gefetbuch fonnte noch beffer fenn, Die mußige Reflerion barf bieg behanpten, benn bas Berrlichfte, Bodite, Schonfte

kann noch herrlicher, höher und schöner gedacht werden. Aber ein großer alter Bauin verzweigt sich mehr und mehr, ohne deshalb ein neuer Baum zu werden; fhöricht ware es jedoch, feinen Baum der neuen Jweise wegen, die sommen könnten, pflanzen zu wollen.

## 6. 217.

Wie in ber bürgeflichen Gesellichgil vas Recht an sich jum Gesepe wird, so geht auch vas vorsin unmittelbare und abstratte Dassen meines eingelnen Rechts in die Bedeutung des Anertanntsjens als eines Dassens in dem erstittenden allgemeinen Willen und Willen inder. Die Erwerdungen und Honten in die Eigenstein mitser kören, welche sinnen jenes Dassen glech, vorgenommen und ausgestattet werden. Das Eigenstum brutht num auf Vertrag und auf den dassiebe des Beweise lässe und verkeit köllen anderenen Kormilische ebe Beweise lässe und verkeite köllen anderenen Kormilische eine

Die urfprunglichen b. i. unmittelbaren Erwerbungsarten und Titel (8, 54, ff.) fallen in ber burgerlichen Gefellichaft eigentlich hinweg und fommen nur ale einzelne Bufalligfeiten ober beidranfte Momente por. - Es ift Theils bas im Subjeftiven ftehende bleibende Gefühl, Theils bie Reflerjon, Die am Abftraftum ihrer Wefentlichkeiten balt, welche bie Formlichkeiten verwirft, Die feiner Geits wieber ber tobte Berftand gegen bie Sache festhalten und in's Unenbliche vermehren fann. - Uebrigens liegt es im Gange ber Bilbung, von ber finnlichen und unmittelbaren Form eines Inbaltes, mit langer und barter Arbeit, zur Form feines Gebantens und bamit einem ihm gemäßen einfachen Ausbrud ju gelangen, baß im Buftanbe einer nur erft beginnenben Rechtsbilbung bie Colennitaten und Formalitaten von gro-Ber Umftanblichfeit und mehr ale Cache felbit, benn ale bas Zeichen gelten; woher benn auch im romischen Rechte eine Menge von Bestimmungen und besonders von Ausbruden aus ben Solennitaten beibehalten worben find, fatt

burch Gebankenbestimmungen und beren abaquaten Ausbrud erfett worben zu febn.

Bufas. Das Gefes ift bas Recht, ale bas gefest, was es an fich mar. 3ch befige etmas, habe ein Gigenthum, bas ich als herrenlos ergriffen habe: bieg muß nun noch als bas Meinige anerfannt und gefest werben. In ber Gefellichaft tommen beswegen in Begieljung auf bas Gigenthum Formlichkeiten vor: man fest Grengfteine gum Beichen fur bas Anerfenntnig Anderer: man legt Sprothefenbucher, Berzeichniffe bes Gigenthums an. Das meifte Eigenthum in ber burgerlichen Gefellschaft beruht auf Bertrag, beffen Kormlichfeiten fest und bestimmt find. Dan fann nun gegen folche Formlichfeiten einen Wiberwillen haben, und meinen, fie feven nur ba, um ber Obrigfeit Gelb einzubringen; man faun fie fogar ale etwas Beleibis genbes und als Beichen bes Difftrauens anfehen, inbem ber Can nicht mehr gelte, ein Mann ein Wort: aber bas Wefentliche ber Form ift, bag bas, mas an fich Recht ift, auch als folches gefest fen. Dein Wille ift ein verminftiger, er gilt, und bieg Gelten foll von bem Underen auerfannt fenn. Sier muß nun meine Gubieftivitat und Die bes Anderen bimmegfallen, und ber Wille muß eine Giderbeit, Feftigfeit und Objeftivitat erlangen, welche er nur burch bie Worm erhalten fann.

## 218.

Indem Eigenthum und Perfolichfeit in der bürgerlichen Gefellichaft gefehliche Amerlemung und Giltilgteit haben, fo ist das Berbrechen nicht mehr mur Berlehung eines subjective Unendlichen, sondern der allgemeinen Sache, die eine in sich seine nicht seine Auflet und flarte Eristen hat. Es tritt damit der Geschildsaft und der Geschilchesteit der Geschildsaft ein, wodurch einer Seits die Bröße des Berbrechens verstärft wird, anderer Seits aber fight ie iber elsen ficher gewordent

Macht ber Gesellschaft die außerliche Wichtig feit ber Berlepung herunter, und führt baher eine größere Milbe in ber Ahndung beffelben berbei.

Daß in Ginem Mitgliebe ber Gefellichaft bie anberen Alle verlett fint, verandert bie Ratur bes Berbrechens nicht nach feinem Begriffe, fonbern nach ber Geite ber außern Erifteng, ber Berletung, Die nun bie Borftellung und bas Bewußtseyn ber burgerlichen Gefellichaft, nicht nur bas Dafenn bes unmittelbar Berletten trifft. In ben Beroen-Beiten (fiche bie Tragobien ber Alten) feben fich bie Burger burch bie Berbrechen, welche bie Glieber ber Ronigehaufer gegen einander begeben, nicht als verlett an. - Indem bas Berbrechen, an fich eine unendliche Berletung, als ein Dafenn nach qualitativen und quantitativen Unterschieben bemeffen werben muß (§. 96.), welches nun wefentlich als Borftellung und Bewußtfenn von bem Gelten ber Befete bestimmt ift, fo ift bie Befahrlichfeit fur bie burgerliche Befellicaft eine Bestimmung feiner Große, ober auch eine feiner qualitativen Bestimmungen. - Diefe Qualitat min ober Große ift aber nach bem Buftanbe ber burgerlichen Gefellschaft veranberlich, und in ihm liegt Die Berechtigung, fowohl einen Diebstahl von etlichen Cous ober einer Rube mit bem Tobe, ale einen Diebstahl, ber bas Sunbert- und Dehrfache von bergleichen Werthen betragt, mit einer gelinden Strafe gu belegen. Der Befichtes punkt ber Gefährlichfeit fur Die burgerliche Gefellschaft, inbem er bie Berbrechen zu aggraviren icheint, ift es vielmehr vornehmlich, ber ihre Ahnbung verminbert hat. Gin Straffober gehört barum vornehmlich feiner Beit und bem Buftanb ber burgerlichen Gefellichaft in ihr an.

Bufan. Der Umftaub, bag bas in ber Gesellichaft verübte Berbrechen ein größeres erscheint und trot bem milber bestraft wird, icheint sich zu wibersprechen. Wenn es

aber einer Geits fur Die Gefellichaft unmöglich mare, bas Berbrechen unbestraft zu laffen, weil es alebann ale Recht gefest wurde, fo ift boch, weil bie Gefellichaft ihrer felbft ficher ift, bas Berbrechen immer nur eine Gingelnheit gegen fie, ein Unfestes und Rolirtes. Durch bie Reftigfeit ber Befellichaft felbft erhalt bas Berbrechen bie Stellung eines bloß Subjeftiven, bas nicht fo aus bem besonnenen Willen als aus naturlichen Untrieben entsprungen icheint. Durch biefe Anficht erhalt bas Berbrechen eine milbere Stellung, und bie Strafe wird beswegen auch milber. 3ft bie Gefellichaft noch an fich wantenb, bann muffen burch Strafen Erempel ftatuirt werben, benn bie Strafe ift felbft ein Erempel gegen bas Erempel bes Berbrechens. In ber Befellfchaft aber, bie in fich feft ift, ift bas Gefentfenn bes Berbrechens fo fchwach, baß hiernach auch bie Aufhebung biefes Befestfenns ju meffen fenn muß. Sarte Strafen finb alfo an und für fich nichts Ilugerechtes, fonbern fteben im Berhaltniß mit bem Buftanbe ber Beit: ein Rriminal-Rober fann nicht für alle Beiten gelten, und Berbrechen find Scheiueriftengen, bie eine größere ober geringere Abweifung nach fich gieben fonnen.

# e) Das Gericht.

## §. 219.

Das Recht in ber Form bes Gefepes in bas Dasem getreten, ift für fich, steht bem besondern Wollen umb Meinen vom Rechte seibsständig gegeniber umb hat fich als Allgemeines geltend zu machen. Diese Erkenntnis und Berwirflichung bes Rechts im besondern Jalle, ohne die subsettie empfindung des besondern Intersect, sommt einer öffentlichen Macht, dem Gerichte, zu.

Die historifche Entstehung bes Richters und ber Gerichte mag bie Form bes patriarchalischen Berhaltmiffes, ober ber Gewalt, ober ber freiwilligen Bahl gehabt haben; für ben Begriff ber Cache ift Dieg gleichgultig. - Die Ginführung bes Rechtsprechens von Seiten ber Fürften und Regierungen ale bloge Cache einer beliebigen Gefälligfeit und Gnabe angujeben, wie Berr von Saller (in feiner Reftauration ber Staatswiffenichaft) thut, gehört gu ber Webantenlofigfeit, Die bavon nichts ahnet, bag beim Gefet und Staate bavon Die Rebe fen, bag ihre Inftitutionen überhaupt ale vernünftig an und für fich nothwendig find, und die Form, wie fie entstanden und eingeführt worben, bas nicht ift, um bas es fich bei Betrachtung ihres verminftigen Grundes banbelt. - Das andere Ertrem gu biefer Unficht ift bie Robbeit, Die Rechtspflege, wie in ben Beiten bes Fauftrechts, fur ungehörige Gewaltthatigfeit, Unterbrudung ber Freiheit und Despotismus zu achten. Die Rechtspflege ift fo fehr als Bflicht wie als Recht ber öffentlichen Dacht anguseben, bas ebenfo wenig auf einem Belieben ber Individuen, eine Dacht bamit gu beauftragen ober nicht, beruhet.

## 220.

Das Recht gegen das Berbrechen in der Horm der Rache (s. 102.) ist mur Recht an sich inicht in der Korm Rechtens, b. i. nicht in seiner Erssen, gerecht. Statt der vertesten Barrthei irritt das verleste Allgemeine auf, das im Gerichte eigenthümliche Wirtlichteit hat, und übernimmt die Werfolgung und Albudung des Berbrechens, welche damit die nur subjetties Widerrengennab durch Nache zu sein auch gestellt die in die wahrhaste Bersöhnung des Rechts mit sich selbs in die wahrhaste Bersöhnung des Rechts mit sich selbs in Setrage verwandelt, — in obsestierte Rücksicht, als Versöhnung des durch Aufgleben des Berbrechens sich seiner des wiederherssellenden und dammit als gilltig verwirflichenden Gesehes, und in sückstiere Rücksicht des Berbrechers, als seinen Seches von ihm gewußten und für ihn und zu seinem Schutz gleich von ihm gewußten und für ihn und zu seinem Schutz gleich die

Befriedigung ber Gerechtigfeit, nur bie That bes Seinigen, finbet.

#### 221.

Das Mitglieb ber bürgerlichen Gefellichaft hat bas Recht, im Gericht zu stehen, so wie die Pflicht, sich vor Gericht zu fellen, und fein strettiges Recht nur von bem Gericht zu nehmen. Jusas Well jedes Individuum bas Recht bat, im

Jufah. Beil jedes Indvidenm das Acht han, im Gericht zu stehen, muß es auch die Geseher einemen, denn sonnt würde ihm biese Bestigniss nichts helsen. Aber das Indvidumun hat auch die Pflicht sich vor Gericht zu stellen. Im Kendaluskande stellte oft der Mchtige sich nicht, sorberte das Gerichts berauß, und behandelte es als ein. Unrecht des Gerichts ben Mchtigen vor sich zu serventen, Die sind aber Justünde, die dem, was ein Gericht seyn soll, wöhrelprechen. In der neueren Jatt muß der Kirft im Brivansachen die Gerichte über sich ertennen, und gewöhnlich gehen in stein Etaaten die Processe bestieben verloren.

# \$. 222.

Bor ben Gerichten erhalt bas Recht bie Bestimmung, ein erweisbares sem un missen. Der Rechtsgang sett bie Partheien in ben Stand, ihre Boweismittel und Rechtsgründe geltend zu machen, und ben Richter sich in die Kenntrils ber Sache zu sehen. Diese Schritte sind beloft Rechte, ihr Gang mus somit gesehlich bestimmt sehn und sie machen auch einen wofentlichen Theil ber theoretischen Rechtswissinschaft aus.

34(a.). Es mag ben Menischen empören, daß er weiße ein Necht zu haben, bas ihm als ein unerweisderes abgesprochen wirt, aber bas Necht, bas ich sabe, muß zugleich ein Gesehtes sen: ich muß es barfiellen, erweisen sonnen, und nur baburch, bash bas Unscheepenbe auch geseht wirb, fann es in ber Geseltischeit, gelten.

# §. 223.

Durch bie Berfplitterung biefer Sanblungen in immer mehr

vereinzelte Handlungen und beren Rechte, die in sich seine Grenze euthält, tritt ber Rechtsgamg, an sich sich schow Meuhertiches seinem Zwecke gegenüber. — Indem den Partheien das Recht, solchen weitläufigen Hormalismus durchzumachen, der ihr Recht ist, zusleht, so sit, indem er ebenso zu einem Uebel und selbs Werfzuge des Unrechts gemacht werden kann, es ihnen von Gerichts wegen, um die Bartheien und das Recht siehen von Gerichts wegen, wm die Bartheien und das Recht siehe abe siehen das die substand in Schulz zu nehmen, — zur Pflicht zu machen, einem einsachen Gerichte (Schiede-Artebendsgericht) und dem Versuche des Bergleichs sich zu unterwerzen, ebe sie zu siehem fürzelen.

Die Villigfeit enthält einen dem formellen Recht aus moralischen ober andern Rücksichen gledehenen Abbruch, und bezieht sich zumächst auf den Inhalt des Bechtsferiets. Ein Villigfeitsgerichtischof aber wird die Bedeutung haben, daße eit über den einzelnen Kall, ohne sich an die Formalisten des Rechtsgaunges und insbesondere au die obsferienen Beweismittel, wie sie geschilch gesaft werben können, zu halten, so wie auch in dem eigenem Interesse des einzelnen Kalles als die sein, nicht im Interesse die einzelnen Kalles als die sein, dich im Interesse die einzelnen Kalles als die sein, dich im Interesse einzelnen geschilchen Disposition, entscheidet.

2.224.

Wie die öffentliche Befanntmachung der Gefehe unter die Rechte des stubieftiven Benussiezuns allt (k. 215.), so auch die Möglichfeit, die Berussischlichung des Gesehes im besondern Balle, nämlich den Bertauf von äußertichen Handlungen, von Rechtsgründen u. f. f. zu kennen, indem beser Bertauf an sich eine allgemein giltige Geschichte ift, und der Kall seinem besondern Inhalte nach zwar mur das Intersse Vanlichen, der allgemeine Inhalt aber das Recht darin, und dessen Gutschelbung das Intersse Aller betrifft, — Deffentlichseit der Rechtspiften.

Deliberationen ber Mitglieber bes Gerichts über bas gu fällende Urischt unter sich sind Reusperungen ber noch befonderen Meinungen und Unsüchten, alse ihrer Natur nach nichts Deficutisches.

Jusah. Die Dessentlichseit der Rechtspflege nimmt der gerade Menischensun sier das Accepte und Richtige. Gin erwese Menischensun für das Accepte und Richtige. Gin erwese der die Verschusseller der Gerichtsbetren, vie sich nicht jedem zeigen wollen, und sich als horte des Nechtsa ausschen, im das die Laten nicht einbrinzen soll fellen. Es gehört aum Rechte aber namentlich das Jutrauen, das die Bürger zu demissellen haben, und dies Sitten der der kannentlich das Jutrauen. Das Recht der Dessentlichseit des Rechtsprechens sorder. Das Recht der Dessentlichseit den Kechtsprechens sorder. Das Recht der Dessentlichseit den kannen der Jude der Indexenden der Jude der Verschlassen der Indexenden der Ausgemeinheit auch vor die Allgemeinheit gehört; dann aber auch darauf, das die Sürger die Liebergaugung gewinnen, das wirtlich Abett aeferdente wird.

In bem Befchäfte bes Rechtsprechens als ber Amwendung bes Befeges auf ben einzelnen Kall unterscheiben fich bie zwei

Seiten, erstens die Erfenntnis der Beschaffenheit bes Jalls nach seiner unmittelbaren Einzelnheit, es ein Bertrag u. f. f. vorhanden, eine verlehende Sandbung begangen, und wer deren Schäter sey, und im peintichen Rechte die Mefferton als Bestimmung der Handbung nach ihrem substantiellen, verbrecherischen Gbarafter (s. 119. Umm.), — zweitens die Eushimming der Gereg der Schereherstellung bes Rechts, worunter im Peinlichen die Ettafe begriffen ift. Die Entssehvungen über diese bei ettafe begriffen in. Die Entssehvungen über diese bei verschleben verschlebungen über diese bei beite berichten esten ind verschieben.

S. 225.

In ber römischen Gerichtsversassung fam bie Untersicheibung bieser Funktionen barin vor, baß ber Prater feine Entscheidung gab, im Kall fich bie Sache so ober so ver-

halte, und bağ er gur Untersuchung viese Verhaltens einen besondern Juber bestellte. — Die Gharafteristung einer Santlung nach sierer bestellten bestellt od 3. B. ein Mord oder Töhnung) ift im englischen Rechtsverfahren der Ginisch oder Ablittur des Antlägers über-alsen, und das Gericht fann teine andere Bestimmung sassen, was der eine unreichig sinder.

## S. 226.

Bornehnlich die Leitung bes gangen Ganges ber Unterigung, dann ber Rechtschandlungen der Partheien, als welche felbst Rechte find (s. 2222), bann auch die zweite Seite bes Rechtsurtheils (f. vorberg. 8.) ift ein eigenthämfliches Geichhär bes jurisitischen Richters, für welchen als Degan bes Gelegeber fill um Wöglichfelt ber Substumtion vorbereitet, b. i. aus seiner erscheinenben empirischen Beschanflichelt heraus, zur anerfannten Thatfache und zur allgemeinen Duadiffation ersoben worben fenn mis.

#### §. 227.

Die erstere Seite, die Erkenntniss bes Kalles in seiner unmittelbaren Einzelnheit und seine Qualificirung eunstätligte fich fein Kochsprechen. Sie ist eine Erkenntuss, wie sie jedem gebildeten Menschen zusieht. Inspiern für die Qualifikation der Handling das subsektive Moment der Einsicht und Besicht des Handling ist, und der Beneis ohnehm nicht Bermunft- oder abstracts Berstandsogegnichtne, sowen der in der Einzelnheiten, Umstände und Gegenstände sunnlicher Alltschaumg umd subsektiver Gewißselt betrifft, daher feine absolut bestehtin Bestimmung in sich enthält, so ist das Lepte in der Entscheidung die subsektive Uederzeugung umd das Gewissen (animi sententia), wie in Anschung des Beweises, der auf Ausselfenungen Anderer beruht, der Eid die gwar swischten und Berstüderungen Anderer beruht, der Eid die gwar swischten.

Bei bem in Rebe ftebenben Gegenstand ift es eine

Sauvtfache, Die Ratur bes Beweifens, auf welches es hier anfommt, in's Muge ju faffen und es von bem Erfennen und Beweisen anderer Art zu unterscheiben. Gine Bernunftbestimmung, wie ber Begriff bes Rechts felbft ift, gu beweifen, b. i. ihre Rothwendigfeit zu erfennen, erforbert eine anbere Methobe, als ber Beweis eines geometriften Lehrlakes. Kernet bei Letterem ift bie Figur vom Berftanbe bestimmt und einem Gefete gemaß bereits abstraft gemacht; aber bei einem empirifden Inhalt, wie eine Thatfache ift, ift ber Stoff bes Erfennens bie gegebene finnliche Unichauung und bie finnliche fubjettive Gewißheit und bas Musibrechen und Berfichern von folder, - woran nun bas Schließen und Rombiniren aus folden Ausfagen, Beugniffen, Umftanben und bergl. thatig ift. Die objeftive Bahrbeit, welche aus foldem Stoffe und ber ihm gemäßen Dethobe, bei bem Berfuche fie fur fich objettiv zu bestimmen, auf halbe Beweise und in weiterer mahrhafter Ronfequenz, bie zugleich eine formelle Infonsequenz in fich enthält, auf außerorbentliche Strafen führt, bervorgebt, bat einen gang anbern Ginn, als bie Babrheit einer Bernunftboftimmung ober eines Capes, beffen Stoff fich ber Berftand bereits abftraft bestimmt bat. Dag nun folde empirifche Wahrheit einer Begebenheit zu erfennen, in ber eigentlich juriftischen Bestimmung eines Gerichts, bag in biefer eine eigenthumliche Qualität hierfur und bamit ein ausfcliegenbes Recht an fich und Nothwendigfeit liege, bieß aufzuzeigen machte einen Sauptgefichtspunkt bei ber Frage aus, inwiefern ben formlichen juriftifden Berichtehofen bas Urtheil über bas Faftum wie über bie Rechtsfrage gugufdreiben fen.

Jusas. Es ist tein Grund vorhauben, anzunehmen, daß ber juristisse Richter allein ben Thatbestand feststellen folle, da bieß die Sache jeber allgemeinen Bilbung ist, und

nicht einer bloß furiftifden: Die Beurtheilung bes Thatbeftanbes geht von empirifden Umftanben aus, von Beugniffen über bie Sandlung und bergleichen Anschauungen, bann aber wieber von Thatfachen, aus benen man auf bie Sandlung ichließen fann, und bie fie mahricheinlich ober unwahricheinlich machen. Es foll bier eine Gewißbeit erlaugt werben, feine Wahrheit im hoberen Ginne, welche etwas burchaus Emiges ift: Diefe Gewißheit ift bier bie subjektive Ueberzeugung, bas Gewiffen, und bie Frage ift, welche Form foll biefe Bewißheit im Bericht erhalten. Die Forberung bes Gingeftanbniffes, abfeiten bes Berbrechers. welche fich gewölnlich im bentichen Rechte vorfindet, bat bas Wahre, bag bem Recht bes fubieftiven Gelbitbewußtfenus baburd ein Gennge gefchieht: benn bas, mas bie Richter fprechen, muß im Bewußtsenn nicht verschieben fenn, und erft, wenn ber Berbrecher eingestanben bat, ift fein Frembes mehr gegen ihn in bem Urtheil. Sier tritt nun aber bie Schwierigfeit ein, bag ber Berbrecher laugnen fann, und baburch bas Intereffe ber Gerechtigfeit gefährbet wirb. Soll nun wieber bie fubieftive Heberzeugung bes Richters . gelten, fo geschieht abermale eine Sarte, indem ber Menich nicht mehr als Freier behandelt wird. Die Bermittelung ift nun, bag geforbert wirb, ber Musfpruch ber Schuld ober Unichuld folle aus ber Geele bes Berbrechers gegeben fenn, - bas Beidmornengericht.

# S. 228.

Das Nicht bes Selbstbenußtsenns ber Parthei ift im Nichterspruch, nach ber Seite, baß er is Subsumtion bes qualificiten Jalles unter das Geste fie, im Inschung des Oeserbauth dewahrt, daß das Gesch bekamt und damit das Geich ber Parthei selbst, und in Anschung der Subsumtion, daß ber Rechtsgang öffentlich ift. Aber in Anschung der Entscheidung über ben besonderen, subsektiven und äußerlichen Inhalt ber Sache, bessen Erfenutnis in die ersten der 8. 225. angegebenen Seien sallt, sindet jened Recht in bem Jutrauen zu der Subschribbigung. Dies Jutrauen gründer sich vornehmlich auf die Besseheich bet Parthei mit den selben nach ibrer Pessenberteit, dem Stande, und bergleichen.

Das Recht bes Gelbitbewußtfevns, bas Moment ber fubjeftiven Freiheit, fann ale ber fubftantielle Befichtepunft in ber Frage über Rothwendigfeit ber öffentlichen Rechtspflege und ber fogengunten Beichmornengerichte angesehen werben. Auf ihn reducirt sich bas Wesentliche, was in ber Form ber Ruglichfeit für biefe Institutionen vorgebracht werben fann. Rach anberen Rudfichten und Gründen von biefen ober jenen Bortheilen ober Rachtheilen. fann hernber und hinnber gestritten werben, fie find wie alle Grunde bes Raisonnements fefondar und nicht enticheibenb, ober aber aus anbern vielleicht höbern Gubaren genommen. Daß bie Rechtspflege an fich von rein inriftifden Gerichten aut, vielleicht beffer als mit anbern 3nftitutionen, ausgeübt werben fonne, um biefe Doglichfeit banbelt es fich infofern nicht, als, wenn fich auch biefe Möglichkeit gur Wahrscheinlichfeit, ja felbft gur Nothwen-Digfeit fteigern ließe, es von ber anbern Geite immer bas Recht bee Gelbitbemußtfenne ift, meldes babei feine Unfprude behalt und fie nicht befriedigt findet. - Wenn Die Reuntniß bes Rechtes burch bie Beschaffenheit beffen, was bie Gefete in ihrem Umfange ausmacht, ferner bes Ganges ber gerichtlichen Berhandlungen, und bie Doglichfeit bas Recht zu verfolgen, Gigenthum eines auch burch Terminologie, Die für Die, um beren Recht es geht, eine frembe Sprache ift, fich ausschließend machenben Stanbes ift, fo find bie Mitglieber ber burgerlichen Gesellichaft, Die für bie Gubfifteng auf ihre Thatigfeit, ihr eigenes Biffen und Bollen angewiesen find, gegen bas nicht

nur Perfonlichse und Siganite, sondern anch das Substantielle und Verniunsige darin, das Necht, fremde gehalten und unter Vormundischaft, seihst in eine Art von Leidcigenschaft gegen selchen Stand, geseht. Wenn: sie vohl das Necht haden, im Gerichte leidich, mit den Füßen, zugegen zu seyn (in judicio stare), so ib die weise, wenn sie nicht gesstig, mit ihrem eigenen Wisssels, wenn sie nicht gesstig, mit ihrem eigenen Wisssels, wenn wärtig sen sollen, und das Necht, das sie ersangen, bleidt ein üngertliches Schieffal für sie.

6. 229.

In der Rechtspiliege führt sich die bürgertiche Geschlichaft, in der sich die Seen in der Besonderfeit verdrock und in die Erennung des Innern und Reußern ansestnanderzegangen ist, an deren Begriffe, der Einheit des an sich sependen Allgemeinen mit der substeht der Besonderfeit zuräch, jedoch diese im eingelnen Salle und jennes in der Besonung des abstractes Rechtes. Die Berwirflichung dieser Einheit in der Andebendung auf den gangen Umschung der Gescherfeit, zumächs als rechtiere Bereinigung, macht die Bestimmung der Positisci, und in beschränkter, aber sonschere Tealistat, die Korporation and.

Ju as. In ter bürgertlichen Gefellischaft ist die gemeinheit nur Nothwentsigfeit: im Berhältnis der Bedürfnise ih nur das Recht als solches das Sieste. Elser beig Recht, ein bloß beschafter Kreis, bezieht sich nur auf die Beschitzung beschen, was ich habe: dem Recht als solchen sich das Webs im Kengte als solchen sie des Geschiedes. Diese Webs ist jebes die bei in keingertliches. Diese Webs ist jebes der her Spitammung. Das Milgemeine asso, das zumächft nur das Recht ist, hat sich über das ganze Keld der Beschiedenscheit ausgubehnen. Die Gerechtigkeit ist ein Großes in der bürgerlichen Gesellschaft, und freies Gigenthum ist eine Grundbetringung des Glanzes bessellsten; aber indem ist ganz in die Beschnerheit verstöder

ten bin, habe ich ein Recht au forbern, daß in tiefem Zusammenhang auch mein besonderes Wohl gefördert werbe: es foll auf mein Wohl, auf meine Besondertheit Rücksicht genommen werden, und dieß geschieht durch die Bolizei und Korporation.

## C. Die Polizei und Corporation.

## §. 230.

Im System ber Bedürfnisse ist die Gubssten, und bas Bost iches Einzidem als eine Wöglicheit, berm Birfüchkeit durch seine Willfür und natürliche Besnercheit, ebenso als durch das objetive System der Bedürfnisse bedingt ist; durch bie Rechtspflige wierd die Rechtspflige wie die Rechtspflige wie Berlegung des Giganthums der Becht aber sowiel, das die die Jederung bei Bestallsgefeten gegen den einen und den anderen Iweef aufgehoben seven, und die unsessiblige der Geschenden und der Gigenthums berwirft, als daß die die einberung der Subssission und des Wehls ber Gingenen, — daß das besondere Wohl als Recht behandelt und verwirflicht sey.

# a) Die Polizei.

Die sichernde Macht bes Allgemeinen bleibt zunächft, insofern für ben einen ober anderen Bued ber besondere Wille noch das Princip ift. Theils auf ben Rreis ber Jufalligkeiten beschrädt, Pheils eine außere Ordnung.

# §. 232.

Außer dem Bertrecken, melde die allgemeine Macht zu versinderen oder zur gerichtlichen Behandlung zu bringen hat, der Jufälligfeit als Willfir des Bösen, — hat die erlaubte Willfir für sich rechtlicher Handlungen und des Privalgebrauchs des Eigenthjums, auch außerfiche Beziehungen auf andere Eingelne, so wie auf sontigie öffentlisse Bernanfaltungen eines gegelne, so wie auf sontigie öffentlisse Veranfaltungen eines gemeinsamen 3wocis. Durch biefe allgemeine Seite werben Brivalfandbungen eine Bufulligfeit, bie aus meiner Gewalt tritt, und ben anbern jum Schaben und Untecht gereichen fann ober gereicht.

## 233.

Dieß ift gwar nur eine Möglichfeit bes Schabens, aber baß bie Sache nichts icabet, ift als eine Zufalligfeit gleichfalls nicht mehr; bieß in bie Seite bes Unrechts, bie in solchen Hamblungen liegt, somit ber lebte Grund ber polizeilichen Strafgerechtigfeit.

## §. 234.

Die Bejehungen bes äußerlichen Daschuns sallen in bie Berstandes Unendlichteit; es ist daßer teine Grenze an sich vorshanden, was schalich eine die Andern das in Rücksich auch in Rücksich auch Bertrechen, was verdächig oder unverdächig sep, was zu verbieten oder zu beaussichigen, oder mit Berboten, Beaussichtigung umd Berbach, Rachtrage nud Kechenschaftzeftung verschont zu lassen sein des eine des Grenze und Berbach, Rachtrage nud Kechenschaftzeftung verschont zu lassen sein der Eithen der Gestaft bes Augenbliche u. f. f., welche die näheren Bestimmungen geben.

3ufaß. Es ind hier feine sestimmungen ju geben und teine aboluten Gengen zu ziehen. Alles ift hier personied, das fubsetier Welten erit ein, und der Geist der Berfassiung, die Gesahr der Zeit haben die näheren Umfände mitjutischen. In Kriegszeiten is z. B. manches sonst Unschliede als schadlich anzuschen. Durch diese Seiten der Justilligkeit und willkrichten Personischseit erhält die Polizei etwas Gehässischen, alles Wögliche in ür Berteld zu ziehen: denn in Allem läht sich ein Beischung sinden, durch die etwas sichtlich verdern sonnte. Darin sam die Polizei sehr den die Steine Seischung sinden, durch die etwas sichtlich verdern sonnte. Darin sam die Polizei sehr pedantisch zu Werte gehen, und das gewöhnliche Leben der Individuar geniten. Wer, wocher Nestweisteit zu nise. Uebelftand dieß auch ift, eine objeftive Grenglinie fann hier nicht gezogen werben.

#### 235.

#### S. 236.

Die verschiedenen Intereffen ber Broducenten und Ronfumenten fonnen in Rolliffon mit einander fommen, und wenn fich amar bas richtige Berhaltniß im Gangen von felbit berftellt, fo bebarf bie Musaleichung auch einer über beiben ftebenben mit Bewußtfenn vorgenommenen Regulirung. Das Recht zu einer folden für bas Einzelne (g. B. Taxation ber Artifel ber gemeinsten Lebensbedurfniffe) liegt barin, daß bas öffentliche Ausftellen von Bagren, ble von gang allgemeinem, alltäglichen Gebrauche find, nicht fowohl einem Individuum als foldem, fonbern ihm als Allgemeinen, bem Publifum angeboten werben. beffen Recht, nicht betrogen zu werben, und bie Untersuchung ber 2Bagren, ale ein gemeinsames Gefchaft von einer öffentlichen Dacht vertreten und beforgt werben fann. - Bornehmlich aber macht bie Abhängigfeit großer Induftriezweige von auswärtigen Umftanben und entfernten Rombinationen, welche bie an jene Gpharen angewiesenen und gebundenen Individuen in ihrem Bufammenhang nicht überseben fonnen, eine allgemeine Borforge und Leitung nothwendig.

Gegen die Freiheit des Gieverles und Handels in der bürgetlichen Geschlichaft ist das andere Ertrem die Berjergung, so wie die Bestimmung der Afteit Ulter durch öffentliche Beranstaltung, wie etwa auch die alte Arbeit der Phyramiden und der anderen ungeheuren dysptischen und affartichen Berfer, wedeh, für öffentliche Berche ohne die Bernitichung der Arbeit des Gingelnen durch seine besondere Billiffür und sein besonderes Interesse herrergebracht wurden. Diese Antersse und eine Freicht gegen die höbber Regulitung an, bedarf abet, je mehr es blind in den selbstücksprachen Interesse der berteilt, um so mehr einer solchen, um zum Allagmeinen aufrächführt zu werben, und um die gefährlichen Buchungen und die Bauer des Jwischenraumes, in welchem sich die Kellisinen auf dem Wege dewusslicher Nochwenkhaftet ausgelichen sollen, abulusien den um mittern.

Bufas. Die polizeiliche Aufficht und Borforge hat ben 3med, bas Inbividuum mit ber allgemeinen Möglichfeit au vermitteln, bie gur Erreichung ber inbivibuellen 3mede vorhanben ift. Gie hat fur Strafenbeleuchtung, Brudenbau, Taration ber taglichen Bedurfniffe, fo wie fur bie Gefundheit Corge ju tragen. Sier find nun gwei Saubtanfichten herrichenb. Die eine behauptet, bag ber Boligei bie Mufficht über Alles gebühre, bie andere, bag bie Bolizei bier nichts ju beftimmen habe, indem Beber fich nach bem Beburfuiß bes Unberen richten werbe. Der Ginzelne muß freilich ein Recht haben, fich auf biefe ober jene Beife fein Brot gu verbienen, aber auf ber anberen Geite hat auch bas Bublifum ein Recht gu verlangen, bag bas Rothige auf gehorige Beife geleiftet werbe. Beibe Seiten find ju befriebigen, und bie Gemerbefreiheit barf nicht von ber Urt fenn, baß bas allgemeine Beite in Gefahr fommt.

§. 237.

Wenn nun die Möglichkeit ber Theilnahme an dem allge-

uneinen Bermögen für die Jusischnen worhanden und durch die öffentliche Macht gesichert ift, so bleibt sie, ohjuchin daß diese Sicherung unwollständig diesen muß, noch von der subsettiven Sette den Zusälligkeiten unterworfen, und um so mehr, se mehr sie Bedingungen der Geschlächsfelt, Gesundheit, Kapital u. s. w.
voraussen.

#### s. 238.

Junachst ift die Kamilie das substantielle Ganze, dem die Vorfirge für dese desendere Seite des Individument sowohl in Kuschicht der Mittel und Geschästlichten, um aus dem allgemeinen Vermögen sich erwerben zu können, als auch seiner Sudschiften, umd und beim Jude eintretender Unschlisseit, angehört. Die bürgertiche Geschlichgit reist aber das Individuals die ist der Ande heraus, entstrucket bessen die Geschen und die ein Ande feine Geschlicht erfact die felbsständigen Natur und des felbsstätlichen Bedonk, in welchem der Einzelme seine Subssitzung hatte, den ihrigen, und unterwirft das Vestelseit der Vorfischen der Einzelme seine Subssitzung das der Andelseit von ihr, der Jufäligfelt. So sis das Juddividum der Vorfischaft von ihr, der Jufäligfelt. So sis das Juddividum Geschlich auf geworden, die ehense febr Ansprücke an ibe, als er Rechte auf sie dat.

Jufap. Die Hamilie hat allerdings für das Voor der Gingelnen zu forgen, aber sie ist in der bürgertlichen Gesellschaft ein Untergeordnetes und legt nur den Grund: sie sie nicht mehr von so umfossender Wistfamsteit. Die dürgertliche Gesellschaft sie vielencher die ungeheure Wacht, die den Wenschan nicht zeich, von ihm sordert, daß er sie ist erhote, und daß er Alles durch sie sein der eine Stellen der Wenschaft sie der Wistfassen der Wistfassen der Wistfassen der Wistfassen der Wistfassen der Verlagte der eine von der eine Wester und Verliebtigen Gesellschaft muß ihr Wilglied schüben, sie wer der Grue Keckte verrschrägen, so wie der Giuskande von Keckten der Menkende werdliche ein Alleschaft werdliche sie der verriebtigen, so wie der Giuskande von Keckten der Merchaften Westlichteit ist, werdliche ein Keckten der Merchaften Westlichteit ist.

#### s. 289.

Sie hat in biefem Charafter ber allgemeinen Familie bie Pflicht und bas Recht gegen die Willfür und Jufälligfeit der Eltern, auf die Erziehung, insofern sie sich auf die Adhigkeit, Mitglied der Gekülichaft zu werben, bezieh, vornehmisch wenn sie nicht von den Eltern selbst, sondern von Anderen zu vollenden ist, Aufsicht und Elweirfung zu haben, — ingleichen insofern gemeinsame Beranstaltungen dafür gemacht werden fönnen, biefe zu treffen.

#### §. 240.

Gleicher Weise hat sie die Pflicht und das Recht über die, weche durch Berfchwendung die Sicherheit über und übere Famille Subsselben, der die Bermundschaft zu nehmen und an über Stelle den Zwed der Geschlichaft und den ihrigen auszusübren.

3ufaß. 3u Athen war es Gefet, baß jeder Burger barüber Rechenschaft geben mußte, wovon er lebe: jest hat man bie Anficht, baß bieß Niemanden etwas angehe. Allerbings if jeres Individuum einer Seits für sich, anderer Seits aber ist es auch Mitglied im System der Grügerlichen Geschichgaft, und insofern jeder Menich won ihr das Necht hat, die Subssischen gest und verlangen, muß sie ihn auch gegen sich sich sich siehen. Ge ist nicht allein das Berhumgern, um was es zu thun ist, sondern der weiter Geschichswunft ist, das sein Abbeit entstehen soll. Well die Grügerliche Gesclichkaft schuldig sie die Subsdienen zu ernähren, han sie auch das Recht vielelben anzuhalten, sin ihre Subssistant geschen.

#### 8. 241.

Aber ebenje als die Wilffin, fönunn apfällige, phylifige und in den Außeren Berhöllniffen (8. 200.) liegender Umpäände Indidude Indiduden in Ermuth bernuter beingen, einem Justande, der sieden bie Bedürfnisse der bürgerlichen Geschlichaft läht, und der, indem sie ihnen augleich die natürlichen Erwerbnittel (8. 217.) entsysjen und dass weitere Band der Familie als eines Stammes aufheht, (8. 181.) dagegen sie aller Bortseile der Geschlichaft, Erwerdsfähigkeit von Geschlichseiten und Bildung überhaunt, auch der Rechtspliege, Gesinnsheitssisseg, selby oht des Teosles der Religion u. f. f. mehr oder weniger verlussig mocht. Die allgemeine Wacht übernimmt die Stelle der Familie bei den Armen, ebensystem und Stecklich ihres unm Rungels, als der Gesinnung der Arbeitssigen, Wössersteit, wur der weiteren Laster, die aus solcher Vage und dem Geschlichsisse und bei weiteren Laster, die aus solcher Vage und dem Geschlichsischen Weiselbilisse und der weiteren Laster, die aus solcher Vage und dem Geschlichsigen und der Weiselbilisse und der entspringen.

#### S. 242.

Das Subjettive der Armund und überhaupt der Noth aller Note fissen in seinem Naturfreise jedes Judobunum ausgeiget ift, ersporten auch eine fublestive Spille ebunse in Müdfiget der besonderen Umfläube als des Gemüths und der Liebe. Spier ist der Det, wo dei aller allgemeinen Wexanssalung die Morafikitä ganung au finun findet. Well aber dies Spille sie fich und in ihren Wirfungen von der Zufälligteit abhängt, so geht das Streben der Gesellichaft bahin, in der Rothburft und ihrer Abhüsse ab Allgemeine herandsussinden und zu veranstatten, und jene Schisse entsbesticher zu machen.

Das Zufälige bed Almosens, der Stiftungen, wie bed Lamenstennens dei Zeiligenbildern u. f. f. wird ergängt durch öffentliche Armenansfalten, Arvansensdiere, Ernägenbesteuchtung u. f. w. Der Midrifatigseit bleibt noch genug für sich zu schule der Aufläch, wenn is der Besonderbeit des Gemülts und der Aufläch, wenn is der Besonderbeit des Gemülts und der Aufläch ernen allgemeinen will, und sich durch die verpflichtenden allgemeinen kinordnungen und Globet verlest und gestanft sicht. Der öffentliche Zustand ist im Gegentheil sir um so vollsommener zu achten, je weusiger dem Judvirdumit dem, was auf allgemeine Weise veranstaltet sit, zu shun über alsehen, was auf allgemeine Weise veranstaltet sit, zu shun über alsehet.

## §. 243.

Wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in ungehinderter Wirfjamteit besinder, so ist sie innerhald über seldst in fortschreitender Bevölferung und Industrie begriffen. — Durch die Verallgemeinerung des Jusammenhangs der Mensschaft die Verallgemeinerung des Jusammenhangs der Mensschaft die ihre Bedürfnisse, und der Weisen, die Mitchist sie beie zu berei
ten und herdeizubetingen, vermecht sich die Anhäufung der Reichtschluner, denn and diese gedoppselten Allgemechsselt wird der größte Gewinn gezogen, — auf der einen Seite, wie auf ber andern Seite die Bereinzelung und Beschaftseit der besodern Archeit und damit die Abhängigkeit und Roch der an biese Archeit gedundenen Klasse, womit die Unsässsschlichte ampfindung und des Genusses der weiteren Freiheiten und bejondern der der der der der der der der der des der Gesellschaft zu
fammenblänge.

#### 244.

Das Gerabsinken einer großen Masse unter das Maaß einer gewissen Sussilierungseise, die sich von selbst als die sier ein Mitgelied der Geselschaft nochwendige regulirt, — und damit zum Verlust des Gessilis der Richts, der Rechtlickeit und der Esperadurg der Espangung der Phölis ber Richts der bestehen, — bringt die Trzeugung des Phöles hervor, die simwiederum zugleich die größere Leichtigkeit, unverhältnissmäßige Reichthümer in wenige Hände aus foncentrien, mit sich sücht.

Bufat. Die niebriafte Weise ber Gubfifteng, Die bes Bobels, macht fich von felbit: bieß Minimum ift jedoch bei verschiebenen Bolfern febr verschieben. In England glaubt auch ber Acrmste sein Recht zu haben; bieß ift etwas Unberes, als womit in anderen ganbern bie Urmen gufrieben find. Die Armuth an fich macht Reinen gum Bobel; biefer wird erft bestimmt burch bie mit ber Armuth fich perfnupfende Gefinnung, burd bie innere Emporung gegen bie Reichen, gegen bie Gefellichaft, bie Regierung u. f. m. Ferner ift bamit verbunden, bag ber Menfc, ber auf bie Bufälligfeit angewiesen ift, leichtfinnig und arbeitofden wirb, wie s. B. Die Langronis in Reapel. Somit entfteht im Bobel bas Bofe, bag er bie Ehre nicht hat, feine Gubfifteng burch feine Arbeit gu finben, und boch feine Subfifteng ju finden ale fein Recht anspricht. Gegen bie Ratur fann fein Menich ein Recht behaubten, aber im Buftanbe ber Gefellichaft gewinnt ber Mangel fogleich bie Form eines Unrechts, mas biefer ober jener Rlaffe angethan wirb. Die wichtige Frage, wie ber Armuth abzuhelfen fen, ift eine vorzüglich bie mobernen Gefellichaften bewegenbe und qualenbe.

#### S. 245.

Bird ber reichern Klaffe bie dirette Laft aufgelegt, ober es waren in anderem öffentlichen Gigenthum (reichen Hospitalern, Stiftungen, Aloftern) die bireften Mittel vorhanden, die ber Armuth jugchende Masse auf dem Stande ihrer ordentlichen Lebensweise ju ersalten, so würde die Substitut der Bedirftjagen gesichert, ohne durch die Arbeit vermittelt ju son, was gegen das
Princh der Gügerlichen Geschlichaft und des Gefülls ihrer Inbiedunn von ihrer Schsständigstet und Shre ware, oder sie
würde durch Arbeit (durch Geiegensheit dazu) vermittelt, so würde
die Wange der Produttionen vermestet, in deren Uekerstig und
dem Mangei der verhältnismäßigen selbst produttiven Konsjumenten, gerade das Uedel bestöhet, das auf beide Wessen sich wer urgrößert. Es kommt hierin zum Berschich, daß bei dem Uebermaaße des Reichtstums die härgerliche Geschlichaft nicht reich genug ist, d. b. an dem ihr eigenschimilichen Bermögen nicht genug bestigt, dem Uebermaaße der Armuth und der Erzengung des Wöhrles, die kentern.

Diese Erscheimungen lassen sich im Großen an England & Besselpiel studiern, so wie naher die Ersolge, woche bie Amentare, unermessische Seistungen und denses under grenzte Krivatwohlthätigkeit, vor allem auch dadei das Aufheben der Korperation gehabt haben. Alls das dierkresse Wittel hat sich desselbst (vorrehnulich im Echottland) gegen Armuth sowohl als insbesonder gegen die Abwertung der Scham und Gere, der substitution auch der Geschlichesselbst und gegen die Kaultheit und Verschweinburg u. f., worand der Phöbel hervorgeht, dieß erprobt, die Armen ihrem Schicksal zu übertassen und fie auf den öffentlichen Bettel anzuversein.

#### S. 246.

Durch biefe ihre Blaichti wird die bürgerliche Geschlichaft über sich hinausgetrieben, gundcht die se bestimmte Geschlichaft, um außer ihr in anderen Göltern, die ihr an den Mitteln, woran sie Ueberstuß hat, oder überhaupt an Kunftstess u. f. f. uachschen, Konstumenten und damit die nötigigen Subssissenmittel zu suchen.

#### 6. 247.

Wie sir das Princip des Familienlebens die Erke, fester Grund und Boden, Bedingung ist, so ist für die Industrie das nach Mussen sie debende natürlische Element, das Meer. In der Eucht des Erwerds, daburch, daß sie ihn der Gesahr aussest, erhot ise sich jugeich über ihn und verfest das Seitungstellung einer Treisse des die gestehe an der Treissellung den Begierben, mit dem Clemente der Kissiffigleit, der Gesahr und des Huterganges. So bringt sie ferner durch dieß größte Medium der Berbinung einsernet Lander in die Bezielung des Berköste, since dem Bertrug einstellung einsernet Seinder in die Bezielung des Berköstes, since dem Bertrug einsigherenden rechtlichen Berhöltnisses, in welchem Bertolt sie das größte Bildungsmittel, und der Jandel seine welthisterische Bedeutung führet.

Daß die Flisse teine natürlichen Grenzen find, für welche sie in neueren Zeiten zuben sollen geltend gemacht werben, sondern sie und ebenso die Meere vielmehr die Menschen verbinden, daß es ein unrichtiger Gedanke ist, wenn Horas sagt (Carn. I, 3):

#### — — deus abscidit Prudens Oceano dissociabili Terras. — —

zeigen nicht nur die Bassins der Filisse, die von einem Stamme oder Bolse betwohnt werden, sondern auch 3. B. die sonstigen Berhältnisse Griechenlands, Joniens und Gregischenlands. — Bertagne's und Britamiens, Dammarfe und Norwegens, Schwedens, Kinnlands, Livlands u. f. f., — wornehmlich auch im Gezensigke des geringern Jusammen-bangs der Benwohner des Küstenlands, mit denn des invern Landse. — Welches Bildungsmittel aber in dem Juseinmunchange mit dem Meere liegt, dassir vergleiche man ab Berhöltniss der Nationen, in welchen der Kunftsteis ausgebüligt ist, jum Meere, mit denen, die sie die is Schieften ist, jum Meere, mit denen, die sie die is Schieften ist, jum Meere, mit denen, die sie die is die

fahrt untersagt, und wie die Megweter, die Indier, in sich verdumpft und in den fürchertlichten und ichmählichten Werglauben verfunken find, und wie alle großen, in sich strebeitben Nationen sich zum Weere drüngen.

#### §. 248.

Dieser erweiterte Jusammenhang bietet auch das Mittel der Kolonisation, zu welcher — einer sporablichen oder spienassischen des ansgebildere bürgerliche Geschlichten wird, und wodund sie Theils einem Theil spiere Bevölkerung in einem neuen Bodern die Abeils dem Abeil spiere Bevölkerung in einem neuen Bodern die Michael und Kambilienprinche, Theils sich sieht damit einem neuen Bodern und Keld ihre Erkreitssische Verschafte.

Jusan. Die bürserliche Geschlächstir wird dazu gertie

ben, Rolonien anzulegen. Die Bunahme ber Bevolferung hat ichon für fich biefe Wirfung, befonbere aber entfteht eine Menge, Die Die Befriedigung ihrer Beburfniffe nicht burch ihre Arbeit gewinnen fann, wenn bie Produftion bas Beburfniß ber Ronfumtion überfteigt. Sporabifche Rolonis fation findet besonders in Deutschland Statt. Die Roloniften gieben nach Amerifa, Rugland, bleiben ohne Bufammenhang mit ihrem Baterlanbe, und gewahren fo biefem feinen Rugen. Die ameite und gang von ber erften verfchiebene Rolonisation ift bie fpftematifche. Gie wird von bem Staate veranlagt, mit bem Bewußtfenn und ber Regulirung ber gehörigen Beife ber Ausführung. Diefe Urt ber Rolonifation ift vielfältig bei ben Alten, und namentlich bei ben Griechen vorgefommen, bei benen barte Arbeit nicht bie Cache bee Burgere war, beffen Thatigfeit vielmehr ben öffentlichen Dingen fich auwendete. Wenn nun bie Bevolferung fo amouche, bag Doth entstehen fonnte fur fie gu forgen, bann wurde bie Jugend in eine neue Gegend gefchidt, Die Theils besonders gewählt, Theils bem Bufall bes Finbens überlaffen war. In ben neueren Beiten bat man ben Rolonien nicht folde Rechte, wie ben Bewohnern bes Mutterlandes jugestanden, und es sind Kriege und endlich Emancipationen aus blejem Justande hervorgegangen, wie die Geschichte der englischen und spanischen Kolonien geigt. Die Befreiung der Kolonien erweist sich felbst als der geößte Bortspell für den Mutterstaat, so wie die Tecklassung der Araven als der aröste Bortbell für den herrn.

## S. 249.

Die polizetiche Borforge verweirtlicht und erchät zumächt bas Allgemeine, welches in ber Besonbergeit ber bürgerlichen Geschlichgig enthalten ift, als eine außere Ordnung und Beranstaltung zum Schut und Sicherheit der Massen von besonderen Iweden und Interssen, als wede in biesem Allgemeiner ist Beschen haben, so wie sie als höpere Leitung Borsonge für die Interssen (s. 246.), die über biese Geschlichgaft hinausstühren, trägt. Indem nach der Idee Besonderseit siehes die Geschlich in ihren immanenten Interssen Inzureiffen ist, zum Iwed und Gegenstand ihres Willens und ihrer Tchtigseit macht, so keintstellen auch ihrer Tchtigseit macht, so kehrlich als Sittliche als ein Immanentes in die bürgerliche Gestulfchaft zurück; dieß macht die Bestimmung der Korneration aus.

#### b) Die Korporation. S. 250.

Der aderbauende Stand hat an der Subhantialität eines Familiens und Nanteldens in ihm felde untittelder sein fentretes Milgemeines, in welchen er lebt, der allgemeine Stand bat in seiner Bestimmung das Allgemeine für sich zum Zwecke seiner Thäligfeit und zu seinem Boden. Die Mitte zwissen beiden, der Stand des Gewerfees, ist auf das Beson dere wesentlich gerichtet und ihm ist daher wernehmlich die Korvoration eigenthümsich.

# §. 251.

Das Arbeitswesen ber burgerlichen Gesellschaft zerfällt nach ber Ratur seiner Besonderheit in verschiebene Zweige. Indem

joldes an fich Gleiche ber Besonberheit als Gemeinsames in der Genossenschaft jur Griften; sommt, saßt umd bethätigt ber auf sein Besonderes gerichtete, selbstjudstige Zweck gugleich sich als allgemeinen, umd das Mitglieb der bürgerlichen Geschiichaft ift, nach seiner besondern Geschiellscheit, Mitglied der Korporation, deren allgemeinen Iwest damit gang konkret ift und keinen weitern Umsang hat, als der im Gewerbe, dem eigenthämflichen Geschäfte umd Interesse. liegt

# S. 252.

Die Korporation hat nach biefer Bestimmung unter ber Aufjer offentlichen Nacht bas Necht, ihre eigenen innerhalbi
ihrer eingeschlossen Interessen zu beforgen, Mitglieber nach der
obsestiven Eigenschaft ihrer Geschicklichteit und Nechtschaftmehri,
in einer durch den allgemeinen Jusammensang sich bestimmenden
Angast anzumehnen und für die ihr Angehörigen die Gorge gegen die besonderen Justalligfeiten, so wie für die Bildung zur
Fähigfeit, ihr zugetheit zu werden, zu tragen — überkaupt für
sie als zweite Fämilie einzutreten, weche Explumg für die
gemeine, von den Individuen und ihrer besondern Nordburgt entferuttere bilgraftliche Geschlichkaft underhumter bleide.

Der Gewerbsmann ift verschieden vom Zagelöhner, wie von dem, der zu einem einzelnen gufälligen Dienst dereit ist. Zener, der Meister, oder dere die verben will, sit Mitglied der Genossenschaft nicht für einzelnen zusälligen Erwerd, sondern für den gangen Umfang, das Allgameine seiner der ondern Enbissen, — Privilegien als Rechte eines in eine Resposation gefaßen Zweigs der bürgerlichen Gesellschaft, und eigentliche Privilegien nach ihrer Erwenlogie, unterschehen sich dadund von einander, daß die letzeren Ausandum vom allgameinen Gesehe nach Jufälligfeit sind, siene aber nur gesehlich gemachte Bestimmungen, die in der Ratur der Bestonderbeit eines wesensichen Zweigs der

#### 253.

In ber Korporation hat die Familie nicht nur ihren seine Boben als die durch Befabigung bedingte Sicherung der Wohlfieln, ein seine Bernögen (k. 170.), sondern Beides if auch anerkannt, so daß bad Miglied einer Korporation seine Tüchgiset umd eine verbentliches Aus- und hortrommen, daß es frwa i ift, durch feine weitere Mere Bezeigungen darzulegen nötig hat. So ist auch anerkannt, daß es einem dagen, daß sich iet die den da merkannt, daß es einem dagen, daß sich iet mielgennößigern Brecht und für den Glieb ber allgemeinen Geschlichaft ist, angehört und für den Glieb der allgemeinen Geschlichaft ist, angehört und für den meigennößigern Jweef diese Gangen Interset und Bemißungen hat: — es hat so in seinem Stande seine Chre.

Die Instituton ber Rorporation entspricht burch ihre Sicherung bes Bermogens infofern ber Ginführung bes Aderbaues und bes. Brivateigenthums in einer tinbern Sphare (S. 203. Anm.). - Wenn über gurus und Berichwendungefucht ber gewerbtreibenben Rlaffen, womit bie Erzeugung bes Bobele (S. 244.) gufammenbangt, Rlagen gui erheben find, fo ift bei ben anberen Urfachen (2. 98. bas immer mehr mechanisch Werbenbe ber Arbeit) - ber fitts liche Grund, wie er im Dbigen liegt, nicht zu überseben. Dhue Mitalied einer berechtigten Korporation zu febn (und nur als berechtigt ift ein Gemeinsames eine Rorporation), ift ber Gingelne ohne Stanbesehre, burch feine Ifolirung auf bie felbftfuchtige Seite bes Gewerbs reducirt, feine Gubfifteng und Genuß nichts Stehenbes. Er wird fomit feine Unerfennung burd bie außerlichen Darlegungen feines Erfolge in feinem Gewerbe ju erreichen fuchen, -Darlegungen, welche unbegrengt find, weil feinem Stanbe demaß zu leben nicht, ftattfindet, ba ber Stand nicht eriftirt - benn nur bas Gemeinsame eriftirt in ber burgerlichen Gefellicaft, was gefeslich fonftituirt und anerfaunt ift fich alfo auch feine ihm angemeffene allgemeinere Lebens:

weise macht. — In der Korporation versiert die Sülse, welche die Urmuth empfangt, ihr Jusüliges, so wie ihr mit Umrecht Demithisgendes, und der Reichthum in seiner Pflicht gegen seine Genossenschaft, den Hochmuth und den Reich den er, und waar jenen in seinem Bestiere, diesen in den Umberen erregen sannt, — die Rochtschafte erhölte ihre wochtbafte Umretzumung und öffer.

### 254.

In ber Korporation liegt nur insofern eine Besichräntung bes sogenannten natürfichen Rechte, seine Geschälichkeit aus guutben und bamti zu erwerben, wos zu erwerben ift, als sie barin zur Bernümftigfeit bestimmt, nämlich von ber eigenen Meinung und Jufalligfeit, ber eigenen Gefahr wie ber Gefahr für Einbere, befreit, anerfannt, gesichert und zugleich zur bewußten Shätigfeit für einen gemeinsomen Iwee erhoben wird.

# §. 255.

Bur Familie macht die Korporation die zweite, die in ter bürgerlichen Geschlichaft gegründere sittliche Bungel des Staats aus. Die erstere enthält die Womente der süchsettische Besonderheit und der objektiven Allgemeinheit in substantieller Einheitz die zweite aber dies Womente, die zumächst in der die gertichen Geschlichaft zur in sich resslectiven Besonderheit des Bedürstussisch und Gemusied und zur abstratten rechtlichen Allgemeinheit entzweit sind, auf innerliche Weise vereinigt, so daß in dieser Vereinigung das besondere Wohl als Necht und verweitstübt ist.

Beiligfeit ber Ehe, und bie Ghre in ber Korporation find bie zwei Momente, um welche fich bie Desorganisation ber burgerlichen Gesellschaft breit.

Bufas. Wenn man in neueren Zeiten bie Korporationen aufgehoben hat, so hat bies ben Sinn, baß ber Gingelne für sich forgen solle. Sann man biese ande zugeben, so wird burch bie Korporation bie Beruftlichung bes

Gingelnen, feinen Erwerb zu ichaffen, nicht veranbert. In unferen mobernen Staaten haben bie Burger nur beschrantten Antheil an ben allgemeinen Beichaften bes Stagtes: es ift aber nothwenbig, bem fittlichen Menfchen außer feis nem Brtvatzwede eine allgemeine Thatigfeit zu gewähren. Diefes Allgemeine, bas ihm ber moberne Staat nicht immer reicht, findet er in ber Korporation. Wir faben fruber, bag bas Individuum fur fich in ber burgerlichen Gefellichaft forgend, auch für Andere handelt. Aber biefe bewußtlofe Rothwendigfeit ift nicht genug: ju einer gewußten und benfenben Sittlichfeit wird fie erft in ber Rorporation. Freilich muß über biefer bie hobere Aufucht bes Staates fenn. weil fie fonft verfnochern, fich in fich verhausen und gu einem elenden Bunftwefen berabfinten murbe. Aber an und für fich ift bie Korporation feine geschloffene Bunft: fie ift vielmehr bie Berfittlichung bes einzeln ftebenben Gewerbes und fein Singufnehmen in einen Rreis, in bem es Starfe und Ehre gewinnt.

### §. 256.

Der Zwed der Korporation als beschränfter und endlicher hat seine Wahrheit, — so wie die in der vollzeilichen außerlichen Anordnung vorsandene Terenung und beren relative Zdentickt, — in dem an und für sich allgemeinen Zwecke und bessen absoluter Wirtlichfeit; die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft geht daher in den Staat über.

Stadt und Land, sine der Sis des bürgerliksen Gewerbes, der in sich aufgehenden und vereinzelnden Resterion, — diese der Sis der auf der Ranur unsehen Sittlichsteit, — die im Berhältniss zu anderen rechtlichen Personen ihre Selbsterhaltung vermittelnden Indebuden, und die Kamilie, machen die beiden noch ibeelten Womente überhaupt aus, aus benen der Staat als ihr wahrhafter Grund hervorgehet. — Diese Ennviseltung der unmittelbaren Sittlichsteit

burch bie Entameiung ber burgerlichen Gefellichaft binburch. jum Staate, ber ale ihren wahrhaften Grund fich zeigt, und nur eine folde Entwidelung ift ber miffenichaftliche Beweis bes Begriffs bes Staats. - Beil im Gange bes miffenschaftlichen Begriffs ber Staat ale Refultat ericeint, indem er fich ale mabrhafter Grund ergiebt, fo bebt jene Bermittelung und jener Schein fich ebenfo febr gur Unmittelbarteit auf. In ber Birtlichfeit ift barum ber Staat überhaupt vielmehr bas Erfte, innerhalb beffen fich erft bie Familie gur burgerlichen Gefellfchaft ausbilbet, und es ift bie Ibee bes Staates felbft, welche fich in biefe beiben Momente birimirt; in ber Entwidelung ber burgerlichen Gefellichaft gewinnt Die fittliche Substang ihre unenbliche Form, welche bie beiben Domente in fich enthalt: 1) ber unenblichen Untericheibung bis num für-fich-fevenben Infichfenn bes Gelbftbewußtfenns, und 2) ber Form ber Allgemeinheit, welche in ber Bilbung ift, ber Form bes Gebantens, woburch ber Beift fich in Gefegen und Inftitutionen, feinem gebachten Willen, ale organifche Totalitat objeftiv und wirflich ift.

### Dritter Abichnitt.

Der Staat.

§. 257.

Der Staat ift die Wirflichfeit ber fittlichen 3bee, — ber fittliche Geift, als ber offenbare, fich felbft beutliche, substantielle Wilke, ber fich bentft und weiß und bad was er weiß, und insofern er es weiß, volfführt. An ver Sitte hat er seine unsmittebare, und an bem Selbsibenwiften bes Gingelnen, bem Wiffen und Shatigteit besselben seine vermittelte Eriften, so

wie biefes burch die Gefinnung in ihm, als feinem Wefen, 3wed und Produtte feiner Thatigfeit, feine fubftantielle Freisbeit hat.

Die Penaten find die inneren, unteren Götter, ber Bolfsgeift (Athene) bas fid wiffende und wolfende Göttliche; die Pieteat die Empfindung und in Empfindung ich benchmende Eittlichfeit — die politische Tugend das Wolfet des an und für sich fesenden gedachten Brecke.

### §. 258.

Der Staat ist als die Buftischeft des substanticum Wislens, die er in dem zu seiner Algemeinheit erhodenen besonderen Selbsederwüssteyn hat, das an und für sich Vernünftige. Diese substantielle Einsteit sit absoluter underwagter Seldsproech, in welchem die Freiseit zu ihrem höchsten Recht kommt, so wie deser Endzweck das höchste Recht gegen die Einzelnen hat, deren höchste Kristick ein, Mitglieder des Seaach zu seyn.

Wenn ber Staat mit ber burgerlichen Gefellichaft verwechfelt und feine Bestimmung in bie Gidberheit und ben Schut bes Gigenthums und ber perionlichen Freiheit gefest wird, fo ift bas Intereffe ber Gingelnen ale folder ber lette 3med, ju meldem fie vereinigt find, und es folgt bieraus ebenfo, bag es etwas Beliebiges ift, Mitglieb bes Staates gu fenn. - Er bat aber ein gang anberes Berhaltniß jum Inbividuum, indem er objeftiver Beift ift, fo bat bas Inbivibuum felbft nur Objeftivitat, Wahrheit unb Sittlichfeit, ale es ein Glieb beffelben ift. Die Bereintgung ale folche ift felbft ber mahrhafte Inhalt und 3med, und bie Bestimmung ber Individuen ift ein allgemeines Leben ju fuhren; ihre weitere befondere Befriedigung, Thatigfeit, Beife bes Berhaltens hat bieg Gubftantielle und Allgemeingültige gu feinem Ansgangepunfte und Refultate. - Die Bernunftigfeit befteht, abftraft betrachtet, überhaupt in ber fich burchbringenben Ginheit ber Allgemeinheit und

ber Gingelnheit, und bier fonfret bem Inhalte nach in ber Einheit ber objeftiven Freiheit, b. i. bes allgemeinen fubftantiellen Billens und ber fubjeftiven Freiheit ale bes inbivibuellen Biffens und feines besondere Brede fuchenben Billens - und beswegen ber Form nach in einem nach gebachten, b. b. allgemeinen Gefeben und Grunbfaben fid bestimmenben Sanbeln. - Dieje 3bee ift bas an und für fich emige und nothwendige Genn bes Beiftes. -Beldes nun aber ber biftorifche Urfprung bes Staates überhaupt, ober vielmehr jebes besonbern Staates, feiner Rechte und Bestimmungen fen ober gewesen fen, ob er querft aus patriarchalischen Berhaltniffen, aus Furcht ober Butrauen, aus ber Korporation u. f. f. hervorgegangen, und wie fich bas, worauf fich folde Rechte grunben, im Bewußtfenn als gottliches, positives Recht, ober Bertrag, Gewohnheit und fofort gefaßt und befestigt habe, geht bie 3bee bes Staates felbft nicht an, fonbern ift in Rudficht auf bas wiffenichaftliche Erfennen, von bem bier allein bie Rebe ift, als bie Ericheinung eine biftorifche Sache; in Rudficht auf bie Autoritat eines wirflichen Staates, infofern fie fich auf Grunbe einläßt, find biefe aus ben Formen bes in ihm gultigen Rechts genommen. - Die philosophische Betrachtung hat es nur mit bem Inwenbigen von Allem biefem, bem gebachten Begriffe ju thun. In Unfchung bes Muffuchens Diefes Beariffes bat Rouffeau bas Berbienft gehabt, ein Brincip, bas nicht nur feiner Form nach (wie etwa ber Socialitatetrieb, bie gottliche Autoritat), fonbern bem Inhalte nach, Gebante ift, und gwar bas Denfen felbit ift, namlich ben Billen ale Brincip bee Staate aufgestellt zu haben. Allein inbem er ben Willen nur in beftimmter Form bes eingelnen Willens (wie nachher auch Richte) und ben allgemeinen Willen, nicht als bas an und für fich Bernunftige bes Billens, fonbern nur ale bas

Gemeinichaftliche, bas aus biefem einzelnen Willen als bewußtem hervorgebe, faßte: fo wird bie Bereinigung ber Einzelnen im Staat ju einem Bertrag, ber fomit ihre Billfür, Meinung und beliebige, ausbrudliche Ginwilligung jur Grundlage hat, und es folgen bie weiteren bloß verftanbigen, bas an und für fich fevenbe Gottliche und beffen absolute Autorität und Majestat geritorenben Ronseguengen. Bur Gewalt gebieben, haben biefe Abstraftionen beswegen wohl einer Geite bas, feit wir vom Menichengeschlechte miffen, erfte ungebeuere Schaufpiel bervorgebracht, bie Berfaffung eines großen wirflichen Staates mit Umfturg alles Bestehenden und Gegebenen, nun gang von Borne und vom Gebaufen angufangen, und ihr bloß bad vermeinte Bernunftige jur Bafis geben gu wollen, anberer Geits, weil es mir ibeenlofe Abstraftionen fint, baben fie ben Berfuch gur fürchterlichften und grellften Begebenheit gemacht. -Gegen bas Brincip bes einzelnen Billens ift an ben Grunbbegriff ju erinnern, bag ber obieftive Wille bas an fich in feinem Begriffe Bernunftige ift, ob es von Ginzelnen erfannt und von ihrem Belieben gewollt werbe ober nicht; baß bas Entgegengesette, bie Gubjeftwitat ber Freiheit, bas Biffen und Bollen, Die in jenem Brincip allein feftgebalten ift, nur bas eine, barum einseitige Moment ber 3bee bes vernunftigen Billens enthalt, ber bieß nur baburch ift, baß er ebenfo an fich, ale baß er fur fich ift. - Das andere Gegentheil von bem Gebanten, ben Staat in ber Erfenntniß ale ein fur fich Bernunftiges gu faffen, ift, bie Meußerlichfeit ber Ericheinung, ber Bufalligfeit, ber Roth, ber Schubbeburftigfeit, ber Starfe, bes Reichthums u. f. f. nicht als Momente ber biftorifden Entwidelung, fonbern fur bie Enbitang bes Staates ju nebmen. Es ift hier gleichfalls bie Gingelnheit ber Indivibuen, welche bas Princip bes Erfennens ausmacht, jeboch nicht einmal ber Gebante biefer Einzelnheit, fonbern im Gegentheil bie empirifchen Einzelnheiten nach ihren aufälligen Gigenichaften, Rraft und Comade, Reichthum und Armuth u. f. f. Golder Ginfall, bas an und fur fich Unendliche und Bernunftige im Staat ju überfeben und ben Gebanten aus bem Muffaffen feiner innern Ratur ju verbannen, ift wohl nie fo unvermischt aufgetreten, ale in Serrn v. Sallere Reftauration ber Stagte: miffenichaft, - unvermifcht, benn in allen Berfuchen, bas Befen bes Staats ju faffen, wenn aud bie Brincipien noch fo einseitig ober oberflächlich find, führt biefe 216nicht felbft, ben Staat zu begreifen, Gebanten, allgemeine Bestimmungen mit fich; bier aber ift mit Bewußtseyn auf ben vernünftigen Inhalt, ber ber Stagt ift, und auf bie Form bes Gebaufens nicht nur Bergicht gethan, fonbern es wird gegen bas Gine und gegen bas Andere mit leibenichaftlicher Sige gestürmt. Ginen Theil ber, wie Berr v. Saller vernichert, ausgebreiteten Birfung feiner Grunbfabe verbanft biefe Reftauration mohl bem Umftanbe, bag er in ber Darftellung aller Gebanten fich abzuthun gewußt, und bas Gange fo aus Ginem Stude gebanfenlos ju balten gewußt bat, benn auf biefe Beife fallt bie Berwirrung und Storung hinweg, welche ben Ginbrud einer Darftellung ichwacht, in ber unter bas Bufallige Mumahnung an bas Subftantielle, unter bas bloß Empirifche und Meußerliche eine Erinnerung an bas Allgemeine und Bernunftige gemifcht, und fo in ber Ephare bes Durftigen und Gehaltlofen an bas Sobere, Uneublide erinnert wird. - Ronfequent ift barum biefe Darftellung gleichfalls, benn inbem ftatt bes Substantiellen bie Sphare bes Bufalligen als bas Befen bes Staats genommen wirb, fo befteht bie Ronfequeng bet foldem Inhalt eben in ber volligen Jufonfequeng einer Gebaufenlongfeit, Die nich ohne Rudblidt fortlaufen

läßt nud fich in bem Gegentheil beffen, was fie fo eben gebilligt, ebenfo gut zu Saufe finbet.\*)

<sup>\*)</sup> Das genannte Buch ift um bes angegebenen Charaftere willen von origineller Art. Der Unmuth bes Berf. tonnte fur fich etwas Ebles haben, indem derfelbe fich an den vorbin ermabnten, von Rouffeau vornehmlich ausgegangenen falichen Theorien und hauptfachlich an beren verfuchter Reglifirung entgundet hat. Aber ber herr v. haller hat fich, um fich ju retten, in ein Gegentheil geworfen, bas ein volliger Mangel an Gebanten ift, unb bei bem beswegen von Gehalt nicht bie Rebe fenn fann; - namlich in ben bitterften bas gegen alle Befebe, Befebgebung, alles formlich und gefetlich bestimmte Rechte. Der bag bes Gefetes, gefetlich bestimmten Rechte ift bas Chiboleth, an bem fich ber Kanatismus, ber Schwachfinn und bie heuchetei ber guten Abfichten offenbaren und unfehlbar ju ertennen geben, mas fie find, fie mogen fonft Rleiber umnehmen, welche fie wollen. - Gine Driginglitat, wie bie von Salleriche, ift immer eine mertwurbige Ericheinung und fur biejenigen meiner Lefer, welche bas Buch noch nicht tennen, will ich Giniges zur Probe anführen. Rachbem Sr. p. S. (Ceite 342, ff. 1. Bb.) feinen Sauptgrundfat aufgeftellt, "bag namlich wie im Unbelebten bas Großere bas Rleinere, bas Dachtige bas Schmache perbrangt, u. f. f., fo auch unter ben Thieren, und bann unter ben Menfchen baffeibe Gefes, unter ebleren Geftalten (oft mobl auch unter uns eblen?) wiebertemme," und "bag bieß alfo bie emige unabanberliche Dronung Gottes fen, bas ber Dadtigere berriche, berrichen muffe und immer herrichen werbe;" - man fieht ichon bierque und ebenfo aus bem Folgenben, in welchem Ginne bier bie Dadht gemeint ift, nicht bie Macht bes Gerechten und Sittliden, fonbern bie gufallige Raturgemalt; fo belegt er bieg nun weiterhin, und unter anberen Grunben auch bamit (S. 365, f.), bağ bie Ratur es mit bewundernemurbiger Beisbeit alfo georbnet, bag gerabe bas Gefühl eigener Ueberlegenbeit unwiberfteblich ben Charafter verebelt und bie Entwickelung eben berjenigen Tugenben bes gunftigt, welche fur bie Untergebenen am nothwenbigften finb. Er fragt mit vieler fculrhetorifchen Musführung, "ob es im Reiche ber Biffenfchaften bie Ctarten ober Comachen find, welche Mutoritat und Butrauen mehr gu niebrigen eigennübigen Bwecten und gum Berberben ber glaubigen Menfchen migbrauchen, ob unter ben Rechtsaelebrten bie Meifter in ber Biffenfchaft bie Legulejen und Rabutiften find, welche bie hoffnung glaubiger Rlienten betrugen, die bas Beiße fdmarg, bas Comarge weiß machen, bie bie Befebe gum Behitel bes Unrechts migbrauchen, ihre Schubbeburftigen bem Betelftab entgegenführen und wie bungrige Geper bas unfchulbige gamm gerfleifchen," u. f. f. bier vergift br. v. b., bag er folche Rhetorit gerabe jur Unterftubung bes Cates anführt, baf bie Serrichaft bes Dadtigern emige Orbnung Gottes fen, bie Orbnung, nach welcher ber Gener bas uns foulblae gamm gerfleifcht, bag alfo bie burd Gefenes . Renntnif Dachtigeren gang recht baran thun, bie alaubigen Schubbeburftigen ale bie Schwachen

Bufas. Der Staat an und für fich ift bas fittliche Gange, die Berwirklichung ber Freiheit, und es ift absolu-

au plunbern. Es mare aber guviel geforbert, bag ba zwei Gebanten aufammengebracht maren, wo fich nicht einer finbet. - Das br. v. Saller ein Reind von Gefesbuchern ift, verfteht fich von felbit; bie burgerlichen Befebe find nach ihm überhaupt eines Theile ,, unnothig, indem fie aus bem naturlichen Gefete fich von felbft verfteben," es mare, feit es Staas ten giebt, viele Dube erfpart worben, bie auf bas Gefengeben und bie Befesbucher vermandt morben, und bie noch barauf und auf bas Stubium bes gefehlichen Rechts permenbet wirb, wenn man fich von je bei bem grunblichen Bebanten, baß fich alles bas von feibft verftebe, berubiat batte. - "anbern Theils werben bie Gefete eigentlich nicht ben Privatperfonen gegeben, fonbern ale Inftruttionen für bie Unterrichter, um ihnen ben Billen bes Gerichteberen befannt ju machen. Die Gerichtebarfeit ift obnehin (1. B. S. 297.; 1. Th. S. 254. und allerwarts) nicht eine Pflicht bes Staats, fonbern eine Bobithat, nämlich eine Sulfleiftung von Dachtis gern und bloß fuppletorifch; unter ben Mitteln gur Sicherung bes Rechts ift fie nicht bas volltommenfte, vielmehr unficher und ungewiß, bas Dittel, bas une unfere neueren Rechtsgeschrten allein laffen, und une bie brei anberen Mittel rauben, gerabe biejenigen, bie am foneliften und ficherften jum Biele fubren, und bie außer jenem bem Menfchen bie freunbliche Ratur gur Sicherung feiner rechtlichen Freiheit gegeben bat" - und biefe brei find (mas meint man mobil?) 1) eigene Befolgung und Ginfcarfung bes natürlichen Gefebes, 2) Biberftanb gegen Unrecht, 3) Rlucht, wo feine Sulfe mehr zu finden." (Wie unfreundlich find boch bie Rechtsgelehrten in Bergleich ber freundlichen Ratur!) "Das nas türliche gottliche Gefes aber, bas (1. 28. 6. 292.) bie allgutige Ratur jebem gegeben, ift: Ehre in jebem beines Bleichen (nach bem Princip bes Berfaffere mußte es beifen: Ehre ber nicht beines Gleichen, fonbern ber ber Machtigere ift); beleibige Riemand, ber bich nicht beleibigt; forbere nichts, mas er bir nicht foulbig ift, (mas ift er aber fculbig?) ja noch mehr: Liebe beinen Rachften und nute ihm wo bu tannft." - Die Gin= pflangung biefes Gefeses foll es fenn, mas Gefebaebung und Berfaffung überfluffig mache. Es mare merhvurbig ju feben, wie br. v. S. es fich begreiflich macht, bag biefer Ginpflangung ungeachtet, boch Gefetgebungen und Berfaffungen in Die Bett gefommen find! - In Bb. 3. S. 362, f. tommt ber herr Berf. auf bie "fogenannten Rationalfreiheiten" - b. i. bie Rechts = und Berfaffunge = Gefebe ber nationen; jebes gefehlich bestimmte Recht bief in bicfem großen Ginne eine Areibeit; - er fagt pon biefen Gefeben unter anbern "bag ibr Inhalt gewöhnlich febr unbebeutenb fen, ob man gleich in Budern auf bergleichen urtunbliche Freiheiten einen großen Werth feben moge." Benn man bann ficht, baf es bie Rationals freiheiten ber beutschen Reichestanbe, ber englichen Ration - bie Charta magna, "bie aber menig gelefen und megen ber veralteten Auster Bred ber Bernunft, daß die Freiheit wirflich fey. Der Staat ift ber Geift, ber in ber Welt steht und sich in berselben mit Bewußtsevn realisit, wahrend er fich in ber

brude noch meniger verftanben wirb," bie bill of rights u. f. f. - ber bungarifden Ration u. f. f. finb, von welchen ber Berfaffer fpricht: fo munbert man fich zu erfahren, bag biefe fonft fur fo wichtig gehaltenen Befisthumer etwas Unbebeutenbes finb, und bag bei biefen Rationen auf ihre Gefebe, bie ju jebem Stud Rleibung, bas bie Inbivibuen tragen, ju jebem Stud Brot, bas fie effen, fonturrirt haben und taglich und ftunblich in Allem fonfurriren, bloß in Buchern ein Berth gelegt merbe. - Auf bas preußifde allaem eine Befetbuch, um noch bief anguführen, ift b. v. b. befonbere übel gu fprechen (1. B. G. 185. ff.), weil bie unphilosophifchen Brrthumer (wenigstens noch nicht bie Rantifche Philosophie, auf welche or, v. Saller am erbittertften ift) babei ihren unglaublichen Ginfluß bewiesen haben, unter anderen vornehmlich, weil barin vom Staate, Staates vermogen, bem 3mede bes Staats, vom Dberhaupte bes Staats, von Pflichten bes Oberhaupts, Staatsbienern u. f. f. bie Rebe fen. Um ärgften ift bem orn. v. b. "bas Recht, gur Beftreitung ber Staatsbebur fniffe bas. Brivatvermogen ber Berfonen, ibr Gemerbe, Probutte ober Ronfumtion mit Mbgaben gu belegen; - weil fomit ber Ronig felbft, ba bas Staatsvermogen nicht als Privateigenthum bes Fürften, fonbern als Staatspermogen qualificirt mirb, fo auch bie preußifden Burger nichts Gigenes mehr baben, meber ihren Leib noch ihr Gut, und alle Untertha= nen gefestich Leibeigene fenen, bem - fie burfen fich bem Dienft bes Staats nicht entrieben."

Bu aller biefer unalaublichen Rrubitat konnte man bie Rubrung am poffierlichften finben, mit ber fr. v. haller bas unaussprechliche Bergnugen über feine Entbedungen befchreibt (1. B. Borrebe) - "eine Freube wie nur ber Babrbeitefreund fie fublen fann, wenn er nach reblichem Forfchen bie Bewißbeit erhalt, bag er aleichfam (ja mobl, gleichfam!) ben Musfpruch ber Ratur, bas Bort Gottes felbft, getroffen habe" (bas Bort Gottes unterscheibet vielmehr feine Offenbarungen von ben Musspruchen ber Ratur und bes naturlichen Menfchen febr ausbrucklich), - "wie er vor lauter Bewunderung hatte nieberfinten mogen, ein Strom von freudigen Thranen feinen Augen entquoll, und bie lebenbige Religiofitat von ba in ibm entftanben ift." - Gr. v. D. batte es aus Religiofitat vielmebr als bas bartefte Strafgericht Gottes beweinen muffen, benn es ift bas Bartefte, mas bem Menfchen wiberfahren tann, - vom Denten und ber Bernunftige feit, von ber Berehrung ber Gefebe und von ber Ertenntniß, wie unenblich michtig, gottlich es ift, bag bie Pflichten bes Staats und bie Rechte ber Burger, wie bie Rechte bes Staats und bie Pflichten ber Burger gefet= lich bestimmt finb, - foweit abgetommen gu fenn, bag fich ihm bas 26: furbe für bas Bort Gottes unterfchiebt.

Ratur nur ale bas Unbere feiner, ale ichlafenber Geift verwirflicht. Rur als im Bewußtfenn vorhanden, fich felbft ale eriftirenber Gegenstand miffent, ift er ber Staat. Bei ber Freiheit muß man nicht von ber Gingelnheit, vom eingelnen Gelbitbewiftfenn ausgeben, fonbern nur vom Befen bes Celbitbewußtfeyns, benn ber Menfch mag es wiffen ober nicht, bieg Wefen realifirt fich ale felbstftanbige Gewalt, in ber bie einzelnen Individuen nur Momente find: es ift ber Bang Bottes in ber Belt, bag ber Staat ift: fein Grund ift bie Bewalt ber fich als Bille verwirflichen: ben Bernunft. Bei ber 3bee bes Staats muß man nicht besondere Staaten vor Mugen haben, nicht besondere Inftitutionen, man muß vielmehr bie 3bee, biefen wirflichen Gott, für fich betrachten. Jeber Ctaat, man mag ihn auch nach ben Grunbfagen, bie man hat, für ichlecht erflaren, man mag biefe ober jene Mangelhaftigfeit baran erfennen, hat immer, wenn er namentlich ju ben ausgebilbeten unferer Beit gehört, Die wefentlichen Momente feiner Erifteng in fich. Beil es aber leichter ift, Mangel aufzufinden, als bas Affirmative gu begreifen, verfällt man leicht in ben Rehler, über einzelne Geiten ben inwendigen Drganismus bes Staates felbft ju vergeffen. Der Staat ift fein Runftwerf, er fteht in ber Belt, somit in ber Gphare ber Billfür, bes Bufalls und bes Irrthums, übles Benehmen fann ibn 'nach vielen Seiten befiguriren. Aber ber haflichfte Menich, ber Berbrecher, ein Kranter und Kruppel ift immer noch ein lebenber Menich: bas Affirmative, bas Leben, befteht trot bes Mangels, und um biefes Affirmative ift es hier zu thun.

### 6. 259.

Die Bee bes Staats hat: a) unmittelbare Birflichfeit und ift ber individuelle Staat als fich auf fich beziehenber Organismus, Berfaffung ober inneres Staatbrecht; b) geht fie in bas Berhaltniß bes einzelnen Staates gu anberen Staaten über. - außeres Staaterecht;

c) ist fie die allgemeine Zbee als Gattung und absolute Macht gegen die individuellen Staaten, der Geift, der sich im Processe der Weltgeschichte seine Wirflichseit giebt.

Bufat. Der Staat als wirflich ift mefentlich indivibueller Staat, und weiter hinaus noch befonberer Staat. Die Individualität ift von ber Besonderheit zu unterscheiben: fie ift Moment ber 3bee bes Staates felbft, wahrend bie Befonberheit ber Geschichte angehört. Die Staaten, als folde, find unabbangig von eingnber, und bas Berbaltnis fann alfo nur ein außerliches fenn, fo bag ein brittes Berbinbenbes über ihnen fenn muß. Dieg Dritte ift nun ber Beift, ber fich in ber Beltgefchichte Birflichfeit giebt, und ben absoluten Richter über fie ansmacht. Es fonnen gwar mehrere Staaten als Bund gleichsam ein Gericht über anbere bilben, es fonnen Staatenverbinbungen eintreten, wie 1. B. bie beilige Alliang, aber biefe find immer nur relativ und beschränft, wie ber ewige Frieden. Der alleinige abfolute Richter, ber fich immer und gegen bas Befonbere geltenb macht, ift ber an und fur fich fevenbe Beift, ber fich ale bas Allgemeine und ale bie wirfenbe Gattung in ber Beltgefdichte barftellt.

# A. Das innere Staatsrecht.

# S. 260.

Der Staat ift bie Wirflichfeit ber fonfreten Freiheit; die fonfrete Areiheit aber besteht barin, daß die personliche Einschicht und beren beseindere Interstein sowohl ihre vollftandige Entwirdelung und die Anertennung ihres Rechts für sid (im Spsteme ber Hamilte und ber bürgerlichen Geschlichaft), haben, als sie durch sich siebt in das Intersse bes Kulgemeinen Testells übergeben, Theils mit Missen um Billen vaffelse und pear als ihren eigenen jubstantiellen Gestst auerfennen und für volsselte als ihren Endyweck thâtig find, so die weder das Allgemeine ohne das besondere Intersse, Wissela und Wollen geste und vollbracht werde, noch daß die Individual bloß für das legtere als Privatpersonen leben, und nicht augleich in und für das Allgemeine wollen und eine biefes Zwecks devouste Wirfamteit haben. Das Princip der modernen Staaten hat diese ungeheurer Staffe und Liefe, das Princip der Gubstelle bat diese ungeheurer Staffe und Liefe, das Princip der Gubstelle bat diese ungeheurer Staffe und Liefe, das Princip der Gubstelle bat diese ungeheurer Staffe und Liefe, das Princip der Gubstelle bat diese ungeheurer staffe und Liefe, das Princip der Gubstelle bes sonderfeit vollenden zu lassen, und zugleich es in die substantielse Einheit zurückzuführen und so in ihm selbst dies zu erhalten.

Bufas. Die 3bee bes Staate in neuerer Beit hat bie Eigenthumlichfeit, bag ber Staat bie Berwirflichung ber Freiheit nicht nach fubjeftivem Belieben, fonbern nach bem Begriffe bes Willens, b. h. nach feiner Allgemeinheit und Gottlichfeit ift. Die unwollfommenen Staaten find bie, in benen bie 3bee bes Staats noch eingehüllt ift, und wo bie befonderen Bestimmungen berfelben nicht gu freier Gelbftftanbiafeit gefommen finb. In ben Staaten bes flaffifden Alterthums finbet fich allerbings ichon bie Allgemeinheit por, aber bie Bartifularität mar noch nicht losgebunben und freigelaffen, und zur Allgemeinheit, b. h. zum allgemeinen 3med bes Gangen gurudgeführt. Das Befen bes neuen Staates ift, bag bas Allgemeine verbunden fen mit ber vollen Freiheit ber Besonberheit und bem Bohlergeben ber Inbivibuen, bag alfo bas Intereffe ber Familie und burgerlichen Gefellichaft fich jum Staate jufammennehmen muß, baß aber bie Allgemeinheit bes Zweds nicht ohne bas eigene Wiffen und Wollen ber Besonberheit; Die ihr Recht behalten muß, fortidreiten fann. Das Mugemeine muß alfo bethatigt fenn, aber bie Gubieftivitat auf ber anberen Seite gang und lebenbig entwidelt werben. Rur baburch,

daß beide Momente in ihrer Stärfe bestehen, ift ber Staat als ein geglieberter und wahrhaft organisitter' anzusehen. \$. 261.

Gegen die Sphären des Phioarcechts und Perdamobile, der Jamilie und der bürgerlichen Gestellschaft, ift der Staat einer Seits eine Außerliche Vollthwendigsteit und ihre höhere Macht, deren Nacht ihre Gesche, so wie ihre Interspertnet und davon abhängig sind; ader anderer Seits ist er ihr immanenter Iwoef und hat seine Stätte in der Einfelt schae allgomeinen Endsynecks und des besonderen Intersfied der Indiana. Darin, daß sie insofern Pfilderen gegen ihn haben, als sie zugleich Rechte daben (g. 153.)

Daß ben Bebanfen ber Abbangigfeit inobesonbere auch ber privatrechtlichen Gefete von bem beftimmten Charafter bes Staats, und bie philosophische Unficht, ben Theil nur in feiner Begiebung auf bas Gange gu betrachten. - pornehmlich Montesquieu in feinem berühmten Berfe: Der Geift ber Wefete, ine Muge gefaßt, und auch ine Gingelne auszuführen versucht hat, ift ichon oben §. 3. Unm. bemerkt worben. - Da bie Bflicht junachft bas Berbalten gegen etwas fur mich Gubftantielles, an und fur fich Allgemeines ift, bas Recht bagegen bas Dafenn überbaupt biefes Substantiellen ift, bamit Die Geite feiner Befonberheit und meiner befonbern Freiheit ift, fo ericheint Beibes auf ben formellen Stufen an verschiebene Geiten ober Berfonen vertheilt. Der Staat, ale Sittliches, ale Durchbringung bes Gubstantiellen und bes Besonberen, enthalt, bag meine Berbindlichfeit gegen bas Gubftantielle gugleich bas Dafenn meiner besonderen Freiheit, b. i. in ihm . Bflicht und Recht in einer und berfelben Begiehung vereinigt find. Weil aber ferner jugleich im Staate Die unterschiebenen Domente ju ihrer eigenthumlichen Bestaltung und Realität fommen, hiermit ber Unterschieb von

Recht und Bilicht wieber eintritt, fo find fie, indem fie an fich. b. i. formell ibentifch find, maleich ibrem Inhalte nach verfchieben. 3m Brivatrechtlichen und Moralifchen fehlt bie mirfliche Rothwendigfeit ber Begiehung, und bamit ift nur bie abstrafte Gleichheit bes Inhalts vorhanben; mas in biefen abftraften Cubaren bem Ginen Recht ift, foll auch bem Mubern Recht, und mas bem Ginen Bilicht ift, foll auch bem Anbern Bflicht febn. Jene abfolute Ibentitat ber Bflicht und bes Rechts findet nur als gleiche 3bentitat bes 3nhalts Statt, in ber Bestimmung, bag biefer Inhalt felbst ber gang allgemeine, nämlich bas Eine Brincip ber Bflicht und bes Rechts, Die perfonliche Freiheit bes Menfchen ift. Cflaven haben beswegen feine Bflichten, weil fie feine Rechte haben; und umgefehrt -(von religiofen Bflichten ift bier nicht bie Rebe). - Aber in ber fonfreten, fich in fich entwidelnben 3bee untericheiben fich ihre Momente und ihre Bestimmtheit wird augleich ein verfchiebener Inhalt; in ber Familie bat ber Cohn nicht Rechte beffelben Inhalts als er Bflichten gegen ben Bater, und ber Burger nicht Rechte beffelben Inbalts als er Bflichten gegen Furft und Regierung bat. - Jener Begriff von Bereinigung von Bflicht und Recht ift eine ber wichtigften Bestimmungen und enthalt bie innere Starte ber Staaten. - Die abstrafte Geite ber Bflicht bleibt babei fteben, bas befonbere Intereffe als ein unwefentliches, felbit unwürdiges Moment ju überfeben und zu verbannen. Die fonfrete Betrachtung, bie 3bee, zeigt bas Moment ber Befonberheit ebenfo mefentlich und bamit feine Befriedigung als ichlechthin nothwendig; bas Individuum muß in feiner Bflichterfüllung auf irgend eine Beije zugleich fein eigenes Intereffe, feine Befriedigung ober Rechnung finden, und ihm aus feinem Berhaltnif im Ctaat ein Recht envachfen, moburch bie allgemeine Cache feine eigene befonbere Sache wird. Das besondere Interesse soll muhrhaft nicht bei Seite gescht oder gar unterdrück, sondern mit dem Allgemeinen in Uebernissimmung gescht werten, wodung es selbs und das Allgemeine erhalten wird. Das Indwidmun, nach seinen Pflichten Unterthan, sindet als Bürger in there Erstletung dem Schule sinner Berson und Eigenthums, die Beernichsching seines besonderen Websils, und die Beernichsching seines besonderen Websils, und die Websilssellen Bestellen, das Bewußissen und das Selbstantiellen Wessen, das Bewußissen und des Selbstantiellen Weisen das Leitungen und beschäfte für den Einauf hat die feine Erhaltung und sein Bestellen. Rach der abstrakten Seite ware das Interesse Allgemeinen mur, das seine Geschäfte, de Leitungen, die es erfordert, als Bilästen vollkracht werden.

Bufat. Auf bie Ginbeit ber Allgemeinheit und Befonberbeit im Staate Tommt Alles an. In ben alten Staaten war ber fubieftive 3wed mit bem Bollen bes Staates fcblechthin Gins, in ben mobernen Zeiten bagegen forbern wir eine eigene Unficht, ein eigenes Wollen und Gemiffen. . Die Alten hatten feines in biefem Ginne: bas Lette mar ihnen ber Staatswille. Wahrend in ben afiatifden Despotien bas Inbivibuum feine Innerlichfeit und feine Berechtigung in fich hat, will ber Menfch in ber mobernen Belt in feiner Innerlichfeit geehrt fenn. Die Berbindung von Bflicht und Recht hat bie geboppelte Geite, bag bas, was ber Staat ale Bflicht forbert, auch bas Recht ber Individualität unmittelbar fen, indem er nichts eben ift, ale Organisation bee Begriffe ber Freiheit. Die Beftimmungen bes inbivibuellen Willens find burch ben Stagt in ein objektives Dafenn gebracht, und fommen burch ibn erft au ihrer Bahrheit und Berwirflichung. Der Stagt ift bie alleinige Bebingung ber Erreichung bes befonberen 3weds und Bohle.

Die wirfliche 3bec, ber Geift, ber sich selbst in die gwei beimen Sphären seines Begriffs, die Familie und die Britische Geschlichaft, als in seine Endickteit scheite, um am strer Beaufitht für fich unendickter wirflicher Geift zu seyn, theilt somit diesen Sphären das Naterial dieser seiner endlichen Wirflichteit, bie Individuen als die Menge zu, so daß dies Jutheilung am Ginzelmen durch die Undahre, die William in die Unterfahren, der Weitimmung vermittelt ericheint (8. 185. und Nam. das)

Jufaß. Im platonischen Staute gilt bie subjektive Freiheit noch nichte, indem bie Obrigkeit noch ben Indivibuen bie Geschäfte zuweist. In vielen orientalischen Stauten geschieft biefe Inweisiung durch bie Geburt. Die subsiettive Treiseit, die berückstägtigigt werben muß, sorbert aber freie Wass bei Der Individual.

# 263.

In biefen Sphären, in benen feine Momente, die Eingeliheit und Besonberbeit, ihre unmittelbare und restletirte Realität baben, ift der Geift als ihre in sie sie einende objetitive Allgemeinheit, als die Macht des Bernünstigen in ber Rochwendigfelt (8. 1841), nämlich als die im Borberigen betrachteten Institutionen.

zweite Moment ift, bag bieg Beinchfelbitjenn bas Moment ber Differeng, bas Rachquifengeben fich gegenfiber bat. Diefest ift bie Irritabilitat, bas Rachaußengeben ber Empfinbung. Diefe macht ein eigenes Spftem aus, und es giebt niebrige Thierflaffen, bie nur biefes ausgebilbet haben, nicht bie feelenvolle Ginheit ber Empfindung in fich .- Bergleichen wir biefe Raturbegiehungen mit benen bes Beiftes, To ift bie Familie mit ber Genfibilitat, bie burgerliche Befellichaft mit ber Britabilitat gusammenguftellen. Das Dritte ift nun ber Staat, bas Rervenfpftem fur fich, in fich organifirt, aber es ift mur lebenbig, insofern beibe Momente, bier bie Kamilie und burgerliche Gefellschaft, in ihm entwidelt find. Die Befete, Die fie regieren, find Die Inftitutionen bes in fie icheinenben Bernunftigen. Der Grund, Die lette Bahrbeit biefer Inftitutionen ift aber ber Beift, ber ihr allgemeiner 3med und gewußter Gegenstand ift. Die Kamilie ift mar auch fittlich, allein ber 3med ift nicht ale gemußter; in ber burgerlichen Gefellichaft bagegen ift bie Trennung bas Beftimmenbe.

## 264.

### s. 265.

Diese Institutionen machen bie Verfaffung, b. i. die entwiddlet und verwirtlichte Verminstigfeit, im Besonberen aus, und sind darum die seste Australia, so wie des Jutraueus und der Gestimming der Individuen sitt denselsen, und die Grundsallen der öffentlichen Breiheit, da in ihnen die besondere Freiheit realisit und verminstig, damit in ihnen sabs der sich die Verenigung der Freiheit und Nothweudigkeit vorhanden ist.

Jufas. Schon früher ift bemerft worben, daß die Heiliger ich Gegen bir bei Institutionen, werin die bürger liche Geschlichaft als sittlich erschent, die Kestligteit des Gunsen ausmach, das heißt das Alligemeine sey zugleich die Sachen als Bespuderen. Worauf es ansommt ist, daß sich als Bespuderen. Worauf es ansommt ist, daß sich als Gesen die Bespuderen. Worauf es ansommt ist, daß sich das Gesen der Bernunft und der bespoderen Kreiseit unrcheringe, und mein bespoderer Zwed bentisch mit dem Allgemeinen werde, sonst keinderer Zwed identifient in der Auft. Das Selbsgrifild der Indebund mach sich es Wille wir der Schweitz ist der Schweitz ist der bei den Seitse sich eine Seitse Brüger; dieß ist allerdings wochre ist ihnen nicht wohl, ist ihr subermittelung diese Beriedigung der Stade in icht, kaß die Bermittelung diese Befreichigun geben.

# §. 266.

Aber ber Geift ist nicht nur als diese Rothwendigfeit und als ein Reich ber Erscheinung, sondern als die Idealität berselden, und als ihr Imneres sich objektiv und wirflich; so sit dies substantielle Allgemeinheit sich selbst Gegenstand und Iweck, und jene Rothwendigfeit hierdurch sich ebenso sehr in Gestalt der Freiheit.

### S. 267.

Die Nothwendigfeit in ber Ibealität ift die Entwides Rechterbile, zie nun.

lung der 3de innerhalb ihrer selbst; sie ift als subjektive Subsantialität die politische Gesinnung, als objektive in Unterscheidung von jeiner der Organismus des Staats, der eigentlich politische Staat und feine Berfassung.

Busah. Die Einheit ber sich wollenden und wissenden Freiheit ift gundösst als Rochwendigsteit. Das Ensstantiele ist num hier als subjettive Erissenz der Individuent; die anbere Weisse der Rochwendigsteit ist ader ber Deganismus, das heist der Geist ist ein Process in sich selbst, gliedert sich in sich, sest Unterschiede in sich, durch die er seinen Arteistauf macht.

## §. 268.

Die politische Gesinnung, ber Patriotismus überhaupt, als tin Wahrheit stehen Gewisselt (bloß jubstitte Gewisselt in Bahrheit sich ein Wahrheit steven, und ist nur Meinung) und das jur Gewohnheit gewordene Wolsen ist nur Resultat der im Staate bestehenden Institutionen, als in welchem die Vernänstigigtet wirstlich verhanden ist, so wie sie durch das ihnen gemäße Handelt in Verläuberger gebildere Tinstitut vor eine Beduitzung erhält. — Dies Gesinnung ist überhaupt das Jutrauen (das zu mehr oder weniger gebildere Tinstitut übergehn kann), — das Bewußispun, daß mein substantielles und besondere Interesse, alle werden den In Verläusselt und erhöheten Interesse interesse die eines Andern (hier des Staates) als im Werhaltnis zu mit als Einzelnen bewahrt und enthalten ist, — womit eben verwissfenn frei bin.

Unter Patriotismus wird häufig nur die Aufgelegtseit zu außerordentlichen Ausspringen und handlungen verstanden. Wesentlich aber ist er bie Gestimmung, welchen werstanden. Außentlichen Justande und Lebensverhaltnisse das Gemeinwesen sie die sustanteile Grundlage und Jwest zu wissen gewohnt ist. Diese der dem gewöhnlichen Lebens-

gange sich in allen Berhältnissen bewährende Bewußsteyn ist es dann, aus dem sich auch die Kusselchstett zu außergewöhnischer Anstrengung begrindet. Wie aber die Wenjehen häusig lieber greßmittig als rechtlich sind, so überreden sie sich leicht, jenen außerordenslichen Patriotismus 
zu bessen, um sich biese wohrhafte Gestimmung zu ersparen,
over ihren Mangel zu entschubigen. — Wenn serner die
Gestimmung als das augesehen wird, das für sich der
Lusjang machen, und aus subsektiven Vorskeltungen und Gedansen hervorgeben sönne, so wird sie mit der Meinung
verwechselt, da sie, dei deser Ansicht ihres wahrhaften Grundes, der obsieftiven Rochlickt, entsehert.

3ufat. Ungebilbete Menfchen gefallen fich im Rais fonniren und Tabeln, benn Tabel finden ift leicht, schwer aber bas Bute und bie innere Rothwendigfeit beffelben gu fennen. Beginnenbe Bilbung fangt immer mit bem Tabel an, vollendete aber fieht in jebem bas Bofitive. In ber Religion ift ebenfo balb gefagt, bieg ober jenes fen Aberglauben, aber es ift unenblich ichwerer bie Wahrheit bavon ju begreifen. Die ericheinenbe politifche Gefinnung ift alfo von bem ju unterscheiben, mas bie Menichen mahrhaft wollen, benn fie mollen eigentlich innerlich bie Cache, aber fie halten fich an Einzelnheiten und gefallen fich in ber Gitelfeit bes Befferverftehenwollens. Das Butrauen haben bie Menfchen, bag ber Staat bestehen muffe und in ihm nur bas besonbere Intereffe fonne gu Stanbe fommen, aber bie Gewohnheit macht bas unfichtbar, worauf unfere gange Griftena beruht. Geht jemant jur Rachtszeit ficher auf ber Strafe, fo fallt es ihm nicht ein, bag biefes anbers fenn fonne, benn biefe Gewohnheit ber Gicherheit ift gur anbern Ratur geworben, und man benft nicht gerabe nach, wie bieg erft bie Birfung besonderer Inftitutionen fen. Durch bie Bewalt, meint bie Borftellung oft, hange ber

Staat jusammen, aber bas Haltenbe ift allein bas Grunds gefühl ber Orbnung, bas Alle haben.

s. 269.

Rufas. Der Staat ift Dragnismus, bas beißt Entwidelung ber Ibee zu ihren Unterschieben. Diese unterschies benen Seiten find fo bie verschiebenen Gewalten und beren Beidhafte und Birtfamteiten, woburd bas Allgemeine fich fortwährend auf nothwendige Weise hervorbringt, und indem es eben in feiner Brobuftion vorausgefest ift, fich erhalt. Diefer Organismus ift bie politifche Berfaffung: fie geht ewig aus bem Staate hervor, wie er fich burch fie erhalt: fallen beibe auseinander, machen fich bie unterschiebenen Seiten frei, fo ift Die Ginbeit nicht mehr gesett, Die fie berpor bringt. Es pagt auf fie bie Fabel vom Dagen und ben übrigen Gliebern. Es ift bie Ratur bes Organismus, bag wenn nicht alle Theile gur Ibentitat übergeben, wenn fich einer ale felbitftanbig fest, alle ju Grunde geben muffen. Mit Prabifaten, Grundfagen u. f. w. fommt man bei ber Beurtheilung bes Staates nicht fort, ber ale Drganismus gefaßt werben muß, ebenfo wenig wie burch Brabifate bie Ratur Gottes begriffen wirb, beffen Leben ich vielmehr in fich felber anschauen muß.

### §. 270.

Daß ber Jwed bed Staates das allgemeine Antercsie als joldes und darin als üsere Susspan; die Erhaltung der besonderen Interessien ist, ist 1) seine abstratte Wirflickseit oder Substantialität; aber sie ist 2) seine Nothwordspleit, als sie sich under der Gebrautialität; aber sie ist verlich berch sie Susspanialität dens wertliche seine Bestantialität ist dere wertliche feste Bestummungen, Gewalten sind; 3) eben diese Substantialität ist aber der die durch die Serm der Vildung hindurch gegangene sich wessen, die will, und weiße es in seiner Allgemeinheit, als Gedachtes; er wirft und hambelt bedwegen nach gewussen zweckn, geanuten Grundssen, und Gesesen, die es nicht nur an sich, sondern sür Berwussissen und derene, insesen auf ich, sondern sür Berwussissen sind den der den, die es nicht nur an sich, sondern sich da us vorhandene Umflände und Verhältnisse besiehen, nach der bestehmten.

Es ift bier ber Drt, bas Berhaltnis bes Staats jur Religion ju berühren, ba in neueren Beiten fo oft wiederholt worben ift, daß bie Religion bie Grundlage bes Staates fen, und ba biefe Behauptung auch mit ber Bratenfion gemacht wirb, als ob mit ihr bie Biffenichaft bes Staats ericopft fen, - und feine Behandtung mehr geeignet ift, fo viele Berwirrung hervorzubringen, ja bie Berwirrung felbft gur Berfaffung bes Staate, gur Form, welche bie Erfenntniß haben folle, ju erheben. - Es fann gunachft verbachtig icheinen, bag bie Religion vornehmlich auch für die Zeiten öffentlichen Elende, ber Zerrüttung und Unterbrudung empfohlen und gefucht, und an fie fur Troft gegen- bas Unrecht und für Soffmung jum Erfat bes Berluftes gewiesen wirb. Benn es bann ferner ale eine Anweifung ber Religion angesehen wirb, gegen bie weltlichen Intereffen, ben Bang und Die Befchafte ber Birtlichfeit gleichgultig ju fein, ber Staat aber ber Geift ift,

ber in ber Belt fteht: fo icheint Die Simmeifung auf Die Religion entweber nicht geeignet, bas Jutereffe und Beichaft bed Staats jum mejentlichen ernftlichen 3med ju erheben, ober fcheint anderer Geits im Staatsregiment Alles fur Cache gleichgültiger Billfur auszugeben, es fen, baß uur bie Sprache geführt werbe, ale ob im Staate bie 3mede ber Leibeuschaften, unrechtlicher Gewalt u. f. f. bas Berrichende maren, ober bag foldes Sinweifen auf bie Religion weiter fur fich allein gelten, und bas Bestimmen und Sanbhaben bes Rechten in Anspruch nehmen will. Wie es für Sohn angesehen wurde, wenn alle Empfindung gegen bie Tyrannei bamit abgewiesen murbe, bag ber Unterbrudte feinen Troft in ber Religion finde: fo ift ebenfo nicht zu vergeffen, bag bie Religion eine Form annehmen fann, welche bie bartefte Rnechtichaft unter ben Teffeln bes Aberglaubens und bie Degrabation bes Menichen unter bas Thier (wie bei ben Aegyptiern und Indiern, welche Thiere als ihre hohere Befen verehren) jur Folge hat. Diefe Ericheinung fann meniaftens barauf gufmerffam machen, bag nicht von ber Religion gang überhaupt gu fprechen fen, und gegen fie, wie fie in gewiffen Bestalten ift, vielmehr eine rettenbe Macht geforbert ift, bie fich ber Rechte ber Bernunft und bes Gelbitbewußtfenns gnnehme. - Die wefentliche Bestimmung aber über bas Berhaltniß von Religion und Stagt ergiebt fich nur, inbem an ihren Begriff erinnert wird. Die Religion hat bie absolute Bahrbeit zu ihrem Inhalt, und bamit fallt auch bas Sochfte ber Befinnung in fie. 216 Unfchauung, Gefühl, vorstellende Erfenntnig, bie fich mit Gott, ale ber uneingeschränften Grundlage und Urfache, an ber Mes hangt, beschäftigt, enthalt fie bie Forberung, bag Alles auch in biefer Beziehung gefaßt werbe und in ihr feine Beftatigung, Rechtfertigung, Bergewifferung erlange. Staat und Befete, wie bie Pflich-

ten, erhalten in biefem Berhaltuiß fur bas Bewußtfenn bie hochfte Bewahrung und bie hochfte Berbindlichfeit; benn felbit Staat, Gefete und Bflichten find in ihrer Birflichfeit ein Bestimmtes, bas in eine hobere Gpbare ale in feine Grundlage übergeht (f. Encyflop, ber philof. Wiffenfch.). Deswegen enthält bie Religion auch ben Drt, ber in aller Beranberung und in bem Berluft wirflicher 3wede, 3ntereffen und Befigthumer, bas Bewußtfenn bes Ummanbelbaren und ber hochften Freiheit und Befriedigung gewährt \*). Wenn nun bie Religion fo bie Grundlage ausmacht, welche bas Gittliche überhaupt und naber bie Ratur bes Staate ale ben gottlichen Billen enthalt, fo ift es augleich nur Grundlage, mas fie ift, und bier ift es, worin beibe auseinander geben. Der Staat ift gottlicher Bille, als gegenwärtiger, fich gur wirflichen Geftalt und Dragnifation einer Belt entfaltenber Beift. - Diejenigen, Die bei ber Form ber Religion gegen ben Staat fteben bleiben mollen, verhalten fich wie bie, welche in ber Erfenutnif bas Rechte ju haben meinen, wenn fie uur immer beim Befen bleiben und von biefem Abftraftum nicht jum Dafenn fortgeben, ober wie bie (f. oben \$. 140. 2(nm.), welche nur bas abftratte Gute wollen, und ber Billfur bas,

mas aut ift, ju bestimmen vorbehalten. Die Religion ift bas Berhaltnig jum Abfoluten in Form bes Gefühle, ber Borftellung, bes Glaubens, und in ihrem Alles enthaltenben Centrum ift Alles pur ale ein Accibentelles, auch Berichwindenbes. Wird an biefer Form auch in Begiehung auf ben Staat fo festgehalten, baf fie auch fur ihn bas wefentlich Bestimmenbe und Gultige fen, fo ift er, ale ber gu beftebenben Unterschieben, Gefegen und Ginrichtungen entwidelte Organismus, bem Schwanfen, ber Unficherheit und Berruttung Breis gegeben. Das Dbieftive und Allgemeine, bie Befete, anftatt ale beftehenb und gultig bestimmt zu fenn, erhalten bie Bestimmung eines Degativen gegen jene alles Bestimmte einhüllenbe und eben bamit jum Gubieftiven werbenbe Form, und fur bas Betragen ber Menichen ergiebt fich bie Rolge: bem Gerechten ift fein Befet gegeben, fent fromm, fo fonnt ihr fonft treiben, mas ihr wollt, - ihr fonnt ber eigenen Billfur und Leibenschaft euch überlaffen und bie Unberen, bie Unrecht baburch erleiden, an ben Eroft und bie Soffnung ber Religion verweisen, ober noch ichlimmer, fie ale irreligios verwerfen und verbammen. Infofern aber bieß negative Berhalten nicht bloß eine innere Befinnung und Unficht bleibt. fonbern fich an bie Birflichfeit wenbet und in ihr fich geltenb macht, entiteht ber religiofe Kanatismus, ber, wie ber bolitifche, alle Staatseinrichtung und gefesliche Orbnung ale beengenbe ber innern, ber Unenblichfeit bee Gemuthe unangemeffene Schranfen, und fomit Brivateigenthum, Che, bie Berhaltniffe und Arbeiten ber burgerlichen Gefellichaft u. f. f. als ber Liebe und ber Freiheit bes Gefühls unwurdig verbannt. Da fur wirfliches Dafenn und Saubeln jeboch entschieben werben muß, fo tritt baffelbe ein, wie bei ber fich als bas Abfolute miffenben Subjeftivitat bes Willens überhaupt (8. 140.), baß aus ber fubjettiven Bor-

ftellung, b. i. bem Deinen und bem Belieben ber Billfur entichieben wirb. - Das Bahre aber gegen biefes in bie Gubjeftivitat bes Fühlens und Borftellens fich einhüllende Babre ift ber ungeheure leberichritt bes Innern in bas Meugere, ber Ginbilbung ber Bernunft in bie Realitat, woran bie gange Beltgeichichte gegrbeitet, und burch melde Arbeit bie gebilbete Menfcheit bie Birflichfeit unb bas Bewußtfebn bes vernunftigen Dafebne, ber Staateinrichtungen und ber Befete gewonnen hat. Bon benen, bie ben Berrn fuchen, und in ihrer ungebilbeten Deinung Alles unmittelbar gu haben fich verfichern, ftatt fich bie Arbeit aufzulegen, ihre Gubieftivitat jur Erfenntnig ber Wahrheit und jum Biffen bes obieftiven Rechts und ber Bflicht ju erheben, fann nur Bertrummerung aller fitflichen Berhaltniffe, Albernheit und Abideulichfeit ausgeben, nothwendige Ronfequengen ber auf ihrer Form ausschließenb beftehenben und fich fo gegen bie Wirflichfeit und bie in Form bes Allgemeinen, ber Gefege, vorhandene Wahrheit wenbenben Befinnung ber Religion. Doch ift nicht nothwendig, bag biefe Gefinnung fo gur Berwirflichung fortgebe, fie fann mit ihrem negativen Standpunft allerbinge auch als ein Inneres bleiben, fich ben Ginrichtungen und Gefeten fugen und es bei ber Ergebung und bem Geufgen ober bem Berachten und Bunichen bewenden laffen. Es ift nicht bie Rraft, fonbern bie Schmache, welche in unferen Beiten bie Religiofitat ju einer polemifchen Urt von Frommigfeit gemacht bat, fie bange nun mit einem mabren Beburfniß, ober auch bloß mit nicht befriedigter Gitelfeit gufammen. Statt fein Meinen mit ber Arbeit bes Stubiums au bezwingen und fein Bollen ber Bucht au unterwerfen und es baburch jum freien Behorfam ju erheben, ift es bas Boblfeilfte, auf bie Erfenntniß obieftiver Babrbeit Bergicht zu thun, ein Gefühl ber Gebrudtheit und bamit den Gigendünkel zu bewahren, umd an der Gentfeligkeit dereitst alle Erforderniß zu haben, um die Natur ber Geiege umd der Staatschirthfungen zu durchischauen, über sie abzusprechen und wie sie beschaffen sen sollten und müßten anzugeben, und zwar, weil solches aus einem frommen Hergen somme, auf eine unschlicher und unantasibare Weife; denn badurch, daß Mössichen und Behaupungen die Reife zien zur Grundlage machen, fönne man ihnen weder nach ihrer Scichtigsteit, noch nach ihrer Unrechtlichseit etwas aubaben.

Infofern aber bie Religion, wenn fie mabrhafter Art ift, ohne folde negative und polemische Richtung gegen ben Staat ift, ihn vielmehr anerfennt und bestätigt, fo hat fie ferner fur fich ibren Buftand und ibre Meußerung. Das Beichaft ibred Rultus befteht in Sanblungen und Lehre; fie bedarf bagu Befisthumer und Gigenthume, fo wie bem Dienfte ber Gemeinbe gewihmeter Inbivibuen. Ge entfteht bamit ein Berhaltniß von Staat und Rirchengemeinbe. Die Bestimmung biefes Berbaltniffes ift einfach. Es ift in ber Ratur ber Cache, bag ber Staat eine Bflicht erfüllt, ber Gemeinde fur ihren religiofen 3med allen Borichub ju thun und Schut ju gewähren, ja, indem bie Religion bas ibn für bas Tieffte ber Gefinnung integrirenbe Moment ift, von allen feinen Ungehörigen ju forbern, baß fie fich zu einer Rirchengemeinde halten. - übrigens ju irgend einer, benn auf ben Inhalt, infofern er fich auf bas Innere ber Borftellung besieht, fann fich ber Staat nicht einlaffen. Der in feiner Organisation ausgebilbete und barum ftarfe Staat fann fich bierin besto liberaler verhalten, Gingeluheiten, bie ibn berührten, gang überfeben, und felbft Gemeinden (wobei es freilich auf bie Angahl anfommt) in fich aushalten, welche felbft bie bireften Bflichten gegen ihn religios nicht anerfennen, indem er namlich bie Ditgliever berjesten ber bürgerlichen Gesellschaft unter beren Gejeben überläßt um hat passiver, etwa durch Bernvandelung um Sausst bernverteiler, Grüslung ber diesen Pflichten gegen ihn zusrieden ist\*). — Insofern aber die sirchliche Gemeinbe Eigenthum bestigt, sonstigte Sandbungen bes Kultus aussüt, umd Indvirdund bassis im Dienste hat, tritt sie aus bem Junern in bas Bestliche umd bamit in bas

<sup>&</sup>quot;) Bon Quatern, Biebertaufern u. f. f. tann man fagen, bag fie nur attive Mitglieber ber burgerlichen Gefellichaft finb, und ale Privatperfonen nur im Privatvertebr mit Unberen fteben, und felbft in biefem Berhaltniffe bat man ihnen ben Gib eriaffen; bie biretten Pflichten gegen ben Staat erfullen fie auf eine paffive Beife und von einer ber wichtigften Pflichten, ihn gegen Reinbe zu vertheibigen, bie fie bireft verlaugnen, wirb etwa que gegeben, fie burch Zaufch gegen anbere Leiftung ju erfüllen. Gegen folche Setten ift es im eigentlichen Ginne ber Fall, bag ber Staat Toleran; ausubt: benn ba fie bie Pflichten gegen ibn nicht gnertennen, tonnen fie auf bas Recht, Mitglieber beffelben ju fenn, nicht Unfpruch machen. Mis einst im norbameritanifchen Rongreg bie Abichaffung ber Stlaverei ber Reger mit größerem Rachbruct betrieben wurbe, machte ein Deputirter aus ben fubliden Provingen bie treffenbe Erwieberung: "Gebt uns bie Reger ju, wir geben euch bie Quater gu." - Rur burch feine fonftige Starte tann ber Staat folche Anomalien überfeben und bulben, und fich babei vornehmlich auf bie Dacht ber Gitten und ber innern Bernunftigfeit feiner Inflitutionen verlaffen, bag biefe, inbem er feine Rechte bierin nicht ftrenge geltenb macht, bie Untericheibung verminbern und überwinben merbe. Go formelles Recht man etwa gegen bie Juben in Unfebung ber Berleihung felbft von burgerlichen Rechten gehabt hatte, inbem fie fich nicht bloß als eine besonbere Religionsparthei, sonbern ale einem fremben Bolfe angehörig anfeben follten, fo febr bat bas aus biefen und anbern Befichtepuntten ers bobene Befdrei überfeben, bag fie ju allererft Den fchen find und bag bieg nicht nur eine flache, abftratte Qualitat ift (g. 209. Unm.), fonbern bag barin liegt, bağ burch bie gugeftanbenen burgerlichen Rechte vielmehr bas Gelbftgefühl, als rechtliche Derfonen in ber burgerlichen Gefellichaft ju gelten, und aus biefer unenblichen von allem Unbern freien Burgel bie verlanate Ausaleichung ber Dentungsart und Gefinnung ju Stanbe fommt. Die ben Juben porgeworfene Trennung batte fich vielmehr erhalten und mare bem ausschliegenben Staate mit Recht jur Schulb und Bormurf geworben; benn er hatte bamit fein Prineip, bie objektive Inftitution unb beren Macht verfannt (veral, 5, 268, Unm. am Enbe). Die Behauptung biefer Musichliegung, inbem fie auf's Sodifte Recht zu haben vermeinte, bat fich auch in ber Erfahrung am thorichtften, bie handlungsart ber Regieruns gen hingegen ale bas Beife und Burbige erwiefen. -

Bebiet bes Stgate berüber und ftellt fich baburch unmittelbar unter feine Befete. Der Gib, bas Gittliche überhaupt, wie bas Berhaltnig ber Ghe führen gwar bie innere Durchbringung und bie Erhebung ber Befinnung mit fich, welche burch bie Religion ihre tieffte Bergemifferung erhalt; indem Die fittlichen Berhaltniffe mefentlich Berhaltniffe ber wirklichen Bernunftigfeit find, fo find es bie Rechte biefer, welche barin querft au behaupten find, und ju welchen bie firchliche Bergewifferung als bie nur innere, abstraftere Seite bingutritt. - In Angehung weiterer Meußerungen, Die von ber firchlichen Bereinigung ausgeben, fo ift bei ber Lehre bas Innere gegen bas Meufere bas llebermiegenbere ale bei ben Sanblungen bes Rultus und anberen bamit gufammenhangenben Beuehmungen, wo bic rechtliche Geite wenigstens fogleich für fich ale Sache bes Staats ericheint; (wohl haben fich Rirchen auch bie Eremtion ihrer Diener und ihres Eigenthums von ber Macht und Gerichtsbarfeit bes Staates, fogar bie Gerichtsbarfeit über weltliche Berfonen in Gegenftanben, bei benen wie Chefcheibungefachen, Gibesangelegenheiten u. f. f. bie Religion fonfurrirt, genommen). - Die polizeiliche Geite in Rudficht folder Sandlungen ift freilich unbestimmter, aber bieg liegt in ber Ratur biefer Seite ebenfo auch gegen andere gang burgerliche Sandlungen (f. oben §. 234.). 3nfofern bie religiofe Gemeinschaftlichfeit von Inbividuen fich ju einer Gemeinbe, einer Rorporation erhebt, ficht fie überhaupt unter ber oberpolizeilichen Dberaufficht bes Staats. - Die Lehre felbit aber hat ihr Gebiet in bem Gewiffen, ftehet in bem Rechte ber fubjeftiven Freiheit bes Gelbftbemufitfenns, - ber Sphare ber Innerlichfeit, Die ale folche nicht bas Gebiet bes Staates ausmacht. Jeboch hat auch ber Staat eine Lehre, ba feine Ginrichtungen und bas ihm Geltenbe überhaupt über bas Rechtliche, Berfaffung u. f. f.

mefentlich in ber Form bes Gebantens ale Befet ift, und indem er fein Medanismus, fonbern bas vernunftige Leben ber felbstbewußten Freiheit, bas Suftem ber sittlichen Belt ift, fo ift bie Gefinnung, fobann bas Bewußtfenn berfelben in Grundfagen ein mefentliches Moment im wirflichen Staate. Sinwieberum ift bie Lehre ber Rirche nicht bloß ein Inneres bes Gewiffens, fonbern als Lehre vielmehr Meußerung, und Meußerung gugleich über einen Inhalt, ber mit ben fittlichen Grunbfagen und Staatsgefeben auf's innigfte gusammenhangt ober fie unmittelbar felbit betrifft. Staat und Rirche treffen alfo bier bireft gufammen ober gegen eingnber. Die Berichiebenheit beiber Gebiete fann von ber Rirche ju bem ichroffen Gegenfat getrieben werben, bag fie als ben absoluten Inhalt ber Religion in fich enthaltent, bas Geiftige überhaupt und bamit auch bas sittliche Clement als ihren Theil betrachtet, ben Staat aber ale ein mechanisches Berufte fur bie ungeiftigen außerlichen Zwede, fich ale bas Reich Gottes ober menigstens ale ben Weg und Borplas bagu, ben Staat aber ale bas Reich ber Belt, b. i. bes Berganglichen und Enbliden, fich bamit ale ben Gelbftzwed, ben Staat aber nur als bloges Mittel begreift. Mit biefer Bratenfion verbindet fich bann in Ansehung bes Lehrens bie Forberung, bag ber Staat bie Rirde barin nicht nur mit vollfommener Freiheit gewähren laffe, fonbern unbebingten Reiveft por ihrem Lehren, wie es auch beichaffen fenn moge, benn biefe Bestimmung fomme nur ihr gu, ale Lehren habe. Bie bie Rirche ju biefer Bratenfion aus bem ausgebehnten Grunde, bag bas geiftige Element überhaupt ihr Eigenthum fen, fommt, bie Biffenichaft und Erfenntnig überhaupt aber gleichsalls in biefem Bebiete fteht, für fich wie eine Rirche fich jur Totalitat von eigenthumlichem Principe ausbilbet, welche fich auch als an bie Stelle ber Rirche

felbft noch mit größerer Berechtigung tretend betrachten fann, fo wird bann für die Wiffenfchaft biefelbe Unabbangiafeit vom Ctaate, ber nur ale ein Mittel für fie ale einen Gelbftgmed ju forgen habe, verlangt. - Es ift fur biefes Berbaltnif übrigens gleichgultig, ob bie bem Dieufte ber Gemeinde fich widmenden Individuen und Borfteber es etwa au einer vom Stagte ausgeschiebenen Eriftena getrieben haben, fo bag nur bie übrigen Mitglieber bem Staate unterworfen fint, ober fonft im Staate fteben und ihre firchliche Bestimmung nur eine Geite ihres Stanbes fen, welche fie gegen ben Staat getrennt halten. Bunachft ift zu bemerfen, baß ein folches Berhaltniß mit ber Borftellung pom Staat jufammenhangt, nach welcher er feine Bestimmung nur bat im Schut und Gicherheit bes Lebens, Gigenthums und ber Billfur eines Jeben, infofern fie bas Leben und Gigenthum und bie Willfur ber Anderen nicht verlett, und ber Staat fo nur ale eine Beranftaltung ber Roth betrachtet wirb. Das Clement bes hohern Beiftigen, bes an und für fid Bahren, ift auf biefe Beife ale fubjeftive Reli= giofitat ober ale theoretifche Biffenfchaft fenfeite bee Ctaates gestellt, ber ale ber Laie an und fur fich, nur gu refpeftiren habe, und bas eigentliche Gittliche fallt fo bei ihm gang aus. Dag es nun gefchichtlich Beiten und Buftanbe von Barbarei gegeben, mo alles hobere Beiftige in ber Rirche feinen Gis hatte, und ber Staat nur ein weltliches Regiment ber Gewaltthätigfeit, ber Willfur und Leibenschaft und iener abftrafte Gegenfat bas Saubtprincip ber Birtlichfeit mar (f. S. 358.), gehort in Die Gefchichte. Aber es ift ein zu blindes und feichtes Berfahren, biefe Stellung als bie mahrhaft ber 3bee gemäße anzugeben. Die Entwidelung biefer 3bee hat vielmehr bieß als bie Wahrheit enviefen, bag ber Beift als frei und vernünftig, an fid fittlich ift, und bie mabrhafte 3bee bie mirfliche Bernunftigfeit, und biefe es ift, welche ale Staat eriftirt. Es eraab fich ferner aus biefer 3bee ebenfo febr, bag bie fittliche Bahrheit in berfelben fur bas bentenbe Bewußtfenn, ale in die Form ber Allgemeinheit verarbeiteter Inhalt, ale Gefen, ift. - ber Staat überhaupt feine 3mede meiß. fie mit bestimmtem Bewußtfeyn und nach Grundfaben erfennt und bethatigt. Wie oben bemerft ift, bat nun bie Religion bas Bahre ju ihrem allgemeinen Begenftanbe, jeboch ale einen gegebenen Inhalt, ber in feinen Grundbestimmungen . nicht burch Denfen und Begriffe erfannt ift; ebenfo ift bas Berhaltniß bes Individuums gu biefem Begenftanbe eine auf Autoritat gegrundete Bervflichtung, und bas Beugniß bes eigenen Beiftes und Bergens, als morin bas Moment ber Freiheit enthalten ift, ift Glaube und Empfindung. Es ift bie philosophische Ginficht, welche erfennt, bag Rirche und Staat nicht im Gegenfate bes Inhalte ber Bahrheit und Bernunftigfeit, aber im Unterfcbied ber Korm fteben. Wenn baber bie Rirche in bas Lehren übergeht (es giebt und gab auch Rirchen, bie nur einen Rultus haben; andere, worin er bie Sauptfache und bas Lehren und bas gebilbetere Bewußtfenn nur Rebenfache ift) und ihr Lehren objeftive Grundfase, bie Bebanfen bes Sittlichen und Bernunftigen betrifft, fo geht fie in biefer Meußerung unmittelbar in bas Bebiet bes Staats heruber. Begen ihren Glauben und ihre Mutoritat über bas Sittliche, Recht, Gefete, Inftitutionen, gegen ihre fubjef. tive Uebergeugung ift ber Staat vielmehr bas Biffende; in feinem Princip bleibt wefentlich ber Inhalt nicht in ber Form bes Befithis und Glaubens fteben, fonbern gebort bem bestimmten Gebanfen an. Wie ber an und für fich fevente Inhalt, in ber Geftalt ber Religion ale befonberer Inhalt, ale bie ber Rirche ale religiofer Gemeinschaft eigenthumlichen Behren, erscheint, fo bleiben fie außer bem Bereiche bes Staats (im Protestantismus giebt es guch feine Beiftlichkeit, welche ausichließenber Depolitar ber firchlichen Lehre mare, weil es in ihm feine Laien giebt); inbem fich bie fittlichen Grundfate und bie Staatsorbnung überhaupt in bas Gebiet ber Religion herübergichen und nicht nur in Begiehung barauf feten laffen, fonbern auch gefest werben follen, fo giebt biefe Begiehung einer Geite bem Staate felbft bie religiofe Beglaubigung; anberer Geits bleibt ihm bas Recht und bie Korm ber felbitbewußten, objeftiven Bernunftigfeit, bas Recht, fie geltenb gu machen und gegen Behauptungen, Die aus ber fubjeftiven Beftalt ber Bahrheit entipringen, mit welcher Berficherung und Autoritat fie fich auch umgebe, ju behaupten. Beil bas Brincip feiner Form als Allgemeines mefentlich ber Bebante ift, fo ift es auch geichehen, bag bon feiner Seite Die Freiheit bes Dentene und ber Biffenichaft ausgegangen ift (und eine Rirche bat vielmehr ben Borbanus Bruno verbrannt, ben Galilei megen ber Darftellung bes fopernifanifden Connenfofteme auf ben Rnieen Abbitte thun laffen u. f. f.)\*). Auf feiner

<sup>&</sup>quot;) Laplace Darftellung bes Beltfpftems, V. Buch, 4tes Rap. "Da Galilei bie Entbedungen (ju benen ihm bas Telestop verhalf, bie Lichtgeftalten ber Benus u. f. f.) befannt machte, zeigte er zugleich, baß fie bie Bewegungen ber Erbe unwiderfprechlich bewiefen. Aber bie Borftellung biefer Bewegung wurde burch eine Berfammlung ber Karbinale fur tegerifc ertlart, Galilei, ihr berühmtefter Bertheibiger, vor bas Inquifitionegericht geforbert, und genothigt, fie ju miberrufen, um einem barten Gefangnif ju entgeben. Bei bem Manne von Geift ift bie Leibenschaft fur bie Bahrheit eine ber ftartften Leibenfchaften. - Galilei, burch feine eigenen Beobach: tungen von ber Bewegung ber Erbe überzeugt, bachte lange Beit auf ein neues Bert, worin er alle Beweife bafur ju entwideln fich vorgenommen hatte. Aber um fich jugleich ber Berfolgung ju entziehen, beren Opfer er batte merben muffen, mabite er bie Mustunft, fie in ber Form von Diglogen amifchen brei Perfonen barguftellen; man fieht mobl, bag ber Bortheil auf ber Geite bes Bertheibigere bes topernifanifchen Goftems mary ba aber Gatilei nicht gwifden ihnen enticieb, und ben Ginmurfen ber Anbanger bes

Seite hat barum auch bie Biffenichaft ihre Stelle; benn fie hat baffelbe Glement ber Form, ale ber Staat, fie hat ben 3med bes Erfennens, und gwar ber gebachten objeftiven Wahrheit und Bernunftigfeit. Das benfenbe Ertennen tann awar auch aus ber Biffenfchaft in bas Deinen, und in bas Raifonniren aus Grunden berunterfallen. fich auf fittliche Gegenstände und bie Staats Drganisation wendend in Wiberspruch gegen beren Grundfate fich feten. und bieß etwa auch mit benfelben Bratensionen, als bie Rirche für ihr Eigenthumliches macht, auf Dieg Meinen als auf Bernunft und bas Recht bes fubieftiven Gelbitbewußtfenns, in feiner Meinung und Ueberzeugung frei gu fenn. Das Princip bicfer Cubjeftivitat bes Biffens ift oben (§. 140. Unm.) betrachtet worben; hierher gehört nur bie Bemerfung, bag nach einer Geite ber Staat gegen bas Meinen, eben infofern es nur Meinung, ein fubjeftiver

Ptolemaus fo viel Gewicht gab, ale nur möglich mar, fo burfte er mohl erwarten, im Genuffe ber Rube, bie fein bobes Alter und feine Arbeiten verbienten, nicht geftort ju merben. Er murbe in feinem fiebzigften Jahre aufe neue por bae Inquifitione = Tribunal geforbert; man fchloß ibn in ein Gefananis ein, mo man eine zweite Wiberrufung feiner Meinungen von ibm forberte, unter Anbrobung ber fur bie wieber abgefallenen Reber bes ftimmten Strafe. Dan ließ ibn folgenbe Abichmorungeformet unterfchreis ben: "3ch Galilei, ber ich in meinem fiebzigften Jahre mich perfonlich "vor bem Gerichte eingefunden, auf ben Rnieen liegend, unb bie Mugen auf "bie beitigen Evangelien, bie ich mit meinen Sanben berühre, gerichtet, "fchwore ab, verfluche und verwunfche mit reblichem Bergen und mahrem "Glauben bie Ungereimtheit, Falfchheit und Reberei ber Lehre von ber Be-"wegung ber Erbe u. f. f." Beich ein Unblidt mar bas, einen ehrmurbigen Greis, berühmt burch ein langes, ber Erforschung ber Ratur einzig gewibmetes Leben, gegen bas Beugniß feines eigenen Gemiffens bie Bahrheit, bie er mit Uebergenaungefraft erwiefen batte, auf ben Rnieen abichmoren gu feben. Gin Urtheil ber Inquifition verbammte ibn gu immerwahrender Gefangenfchaft. Gin Jahr bernach murbe er, auf bie Bermenbung bes Großbergoge von Morens, in Freiheit gefest. - Er ftarb 1642, Geinen Berluft betrauerte Guropa, bas burch feine Arbeiten erleuchtet, und uber bas von einem verhaßten Tribunale gegen einen fo großen Dann gefällte Urtheil aufgebracht mar."

Inhalt ift und barum, es fpreize fich noch fo boch auf, feine mahre Rraft und Gewalt in fich bat, ebenfo, wie bie Maler, Die fich auf ihrer Balette an Die brei Grundfarben halten, gegen bie Schulmeisheit von ben fieben Grundfarben, eine unenbliche Gleichaultiafeit ausuben fann. Rach ber anbern Geite-aber hat ber Staat gegen bieß Deinen ichlechter Grundfabe, indem es fich zu einem allgemeinen und bie Birflichfeit aufreffenben Dasenn macht, ohnebin infofern ber Kormalismus ber unbedingten Gubieftivitat, ber ben wiffenichaftlichen Musgangepunft zu feinem Grunbe nehmen und bie Lehrveranstaltungen bes Staates felbit au ber Bratenfion einer Rirche gegen ihn erheben und fehren wollte, bie objeftive Bahrheit und bie Grunbfate bes fittlichen Lebens in Cous ju nehmen, fo wie er im Bangen gegen bie, eine unbeschranfte und unbedingte Autoritat aniprechente. Rirde umgefehrt bas formelle Recht bes Gelbitbewußtseyns an bie eigene Ginficht, Ueberzeugung und überhaupt Denfen beffen, mas ale objeftive Wahrheit gelten foll, geltend ju machen hat.

Die Ginheit bes Staats und ber Kirche, eine auch in neuen Zeiten viel besprochen wim als höchftes Deal aufgefellte Beitimmung fann noch erwöhnt werben. Benn die wesentliche Einheit berseiben ift die der Wahrheit der Grundlige und Gestinnung, so sie densie wesentliche der Inderschied, das mit deser Einheit der Unterschied, den sie in der Form ihres Bewußssend haben, zur besondern Eristen 3 ger fammen ien. Im erientallischen Debpotismus ist jene so oft gewänsichte Ginheit der Kirche und des Tatal, — aber damit ist der Staat nicht verdanden, — nicht die selbsteit vouße, des Geistes allein würdige Gestaltung in Recht, sieter Eintschied und vorgamischer Entwickelung. — Damit sterre der Staat als die sie sie viessen, sie siehen Unterschedung beit der Wirtlich keit ves Gesistes um Dassen som, ist siene Unterschedung

von ber Horm ber Anderikli und bed Glaubens nothwenlig; biefe Unterscheidung tritt aber nur hervor, insofern die
firchliche Seite in sich seich zur Tennung sommt; nur so,
über den besondens, das Princip seiner Form, gewennen und bringt sie zur Eristenz; um bieß zu erkennen,
muß man wissen, nicht nur was die Allgemeinheit an sich,
sondern was ihre Eristenz sit. Es ist daher so weit geschit, daß für den Staat die firchliche Tennung ein Unglit, daß für den Staat die firchliche Tennung ein Unglit, daß für den Staat die firchliche Tennung ein Unglit, daß für den Staat die firchliche Tennung ein Vieglit, daß für den Staat die firchliche Tennung ein VieBermänftsgleit um deitstlichet. Genlo sie de das Glitch
sichse, was der Kirche für ihre eigene und was dem Gedanfen für seine Freiheit und Bermänftssst dat wederschren
fönnen.

Bufas. Der Staat ift wirflich, und feine Birflichfeit besteht barin, bag bas Intereffe bes Gangen fich in bie besonberen 3mede realifirt. Birflichfeit ift immer Ginheit ber Allgemeinheit und Befonderheit, bas Auseinandergeiegtfenn ber Allgemeinheit in bie Besonderheit, Die eine felbftitandige ericheint, obgleich fie nur im Gangen getragen und gehalten wirb. Infofern biefe Einheit nicht vorhanden ift, ift emas nicht mirfiid, wenn auch Eriftens angenommen werben burfte. Gin fchlechter Staat ift ein folder, ber biog eriftirt, ein franfer Korper eriftirt auch, aber er bat feine mabrhafte Realitat. Gine Saud, bie abgehauen ift, fieht auch noch aus wie eine Sand, und eriftirt, boch ohne wirflich au fenn; bie mahrhafte Birflichfeit ift Rothwenbigfeit: mas wirflich ift, ift in fich nothwendig. Die Nothwendigfeit besteht barin, baß bas Gange in bie Begriffeunterschiebe birimirt fen, und baß biefes Dirimirte eine fefte und aushaltenbe Bestimmtheit abgebe, bie nicht tobtfeft ift, fonbern in ber Auflösung fich immer erzeugt. Bum vollenbeten Staat gehort mefentlich

bas Bewußtfenn, bas Denten; ber Staat weiß baber, mas er will, und weiß es als ein Gebachtes. Inbem bas Biffen nun im Staate feinen Git bat, bat ihn auch bie Biffenschaft bier, und nicht in ber Rirche. Eron bem ift in neueren Beiten viel bavon gefprochen worben, bag ber Stagt aus ber Religion bervorzusteigen habe. Der Staat ift ber entwidelte Beift und ftellt feine Momente an ben Tag bes Bewußtseyns heraus: baburch, bag bas, mas in ber 3bee liegt, beraus in Die Gegenständlichkeit tritt, ericheint ber Staat ale ein Enbliches, und fo zeigt fich berfelbe ale ein Gebiet ber Weltlichkeit, mahrend bie Religion fich als ein Gebiet ber Unenblichfeit barftellt. Der Staat fcheint fomit bas Untergeordnete, und weil bas Endliche nicht für fich bestehen fann, fo, beißt es, brauche baffelbe bie Bafis ber Rirde. 218 Endliches habe es feine Berechtiaung, und erft burch bie Religion werbe es beilig und bem Unenblichen angehörenb. Aber biefe Betrachtung ber Gache' ift nur bochft einseitig. Der Staat ift allerbings wefentlich weltlich und endlich, hat besondere Zwede und besondere Bewalten, aber bag ber Staat weltlich ift, ift nur bie eine Seite, und nur ber geiftlofen Wahrnehmung ift ber Stagt blog enblich. Denn ber Staat hat eine belebenbe Geele, und bieg Befeelenbe ift bie Gubieftivitat, Die eben Erichaffen ber Unterichiebe, aber anberer Seits bas Erhalten in ber Ginheit ift. 3m religiofen Reiche find auch Unterichiebe und Enblichkeiten. Gott, heißt es, fen breieinig: ba finb alfo brei Beftimmungen, beren Ginheit erft ber Beift ift. Wenn man baber bie gottliche Ratur fonfret faßt, fo ift bieß auch nur burch Unterschiebe ber Fall. 3m gottlichen Reiche fommen alfo Endlichfeiten wie im Weltlichen Bor, und bag ber weltliche Beift, bas heißt ber Staat, nur ein enblicher fen, ift eine einfeitige Unficht, benn bie Birflichfeit ift nichts Unvernünftiges. Gin ichlechter Staat freilich ift

nur weltlich und endlich, aber ber vernunftige Staat ift unendlich in fich. Das Zweite ift, bag man fagt, ber Staat habe feine Rechtfertigung in ber Religion gu nebmen. Die 3bee, ale in ber Religion, ift Geift im Innern bes Bemuths, aber biefelbe 3bee ift es, bie fich in bem Staate Beltlichfeit giebt, und fich im Biffen und Bollen ein Dafenn und eine Wirflichfeit verschafft. Gaat man nun, ber Staat muffe auf Religion fich grunben, fo fann bieß heißen, berfelbe folle auf Bernunftigfeit beruhen und aus ihr hervorgeben. Aber biefer Cas fann auch fo mißverftanben werben, bag bie Menfchen, beren Beift burch eine unfreie Religion gebunden ift, baburch jum Gehorfam am Gefchidteften feven. Die driftliche Religion aber ift Die Religion ber Freiheit. Diefe fann freilich wieber eine Benbung befommen, bag bie freie gur unfreien verfehrt . wirb, indem fie vom Aberglauben behaftet ift. Deint man nun bieß, bag bie Individuen Religion haben muffen, bamit ihr gebundener Beift im Staate befto mehr unterbrudt merben fonne, fo ift bieg ber fchlimme Ginn bes Cages; meint man, baß bie Denichen Achtung por bem Ctaat, por biefem Gangen, beffen Breige fie find, haben follen, fo geichieht bieß freilich am Beften burch bie philosophische Ginficht in bas Befen beffelben; aber es fann in Ermangelung biefer auch bie religiofe Gefinnung babin fubren. Go fann ber Staat ber Religion und bes Glaubens bedurfen. Befentlich aber bleibt ber Staat von ber Religion baburch untericbieben, baß mas er forbert bie Bestalt einer rechtlichen Bflicht hat, und bag es gleichgültig ift, in welcher Bemutheweise geleiftet wirb. Das Kelb ber Religion bagegen ift bie Innerlichfeit, und fo wie ber Staat, wenn er auf religiofe Beife forberte, bas Recht ber Innerlichfeit gefahrben murbe, fo artet bie Rirche, bie wie ein Staat hanbelt und Strafen auferlegt, in eine torannifche Religion aus.

Ein britter Unterschieb, ber hiermit gusammenhangt, ift, bag ber Inhalt ber Religion ein eingehüllter ift und bleibt, und fomit Gemuth, Empfindung und Borftellung ber Boben ift, worauf er feinen Blat hat. Auf biefem Boben hat Alles bie Form ber Gubieftivitat, ber Staat bingegen verwirflicht fich und giebt feinen Bestimmungen festes Dafenn. Wenn nun bie Religiofitat im Stagte fich geltenb machen wollte. wie fie gewohnt ift auf ihrem Boben gu fenn, fo wurbe fie bie Organisation bes Staates ummerfen, benn im Staate baben bie Unterichiebe eine Breite bes Mußereinanber: in ber Religion bagegen ift immer MUes auf Die Totalitat be-Bollte nun biefe Totalitat alle Begiebungen bes Staates ergreifen, fo mare fie Fanatismus; fie wollte in iebem Besonberen bas Gange haben, und fonnte es nicht anbers als burch Berftorung bes Besonderen, benn ber Ranatismus ift nur bas, die besonderen Unterschiebe nicht gemabren zu laffen. Wenn man fich fo ausbrudt: "ben Frommen fen fein Gefen gegeben," fo ift bief weiter nichts als ber Ausspruch ienes Kangtismus. Denn bie Frommigfeit, wo fie an bie Stelle bes Staates tritt, fann bas Bestimmte nicht aushalten und gertrummert es. Damit hanat ebenfo gufammen, wenn bie Frommigfeit bas Gemiffen, bie Innerlichfeit, entscheiben lagt, und nicht von Grunben bestimmt wirb. Diefe Innerlichfeit entwidelt fich nicht zu Grunden, und giebt fich feine Rechenschaft. Goll alfo bie Frommigfeit ale Birflichfeit bes Staates gelten, fo find alle Gefete über ben Saufen geworfen, und bas fubjeftive Gefühl ift bas gesetgebenbe. Diefes Gefühl fann bloge Billfür fenn, und ob bief fen, muß lediglich aus ben Sanblungen erfannt werben; aber infofern fie Sanblungen. Gebote werben, nehmen fie bie Bestalt von Gefegen an, mas gerabe jenem fubieftiven Gefühl miberfpricht. Gott, ber ber Gegenstand biefes Gefühls ift, fonnte man auch jum Bestimmenden machen, aber Gott ist die allgemeine Idee, und in diesem Gestühl das Unsesstammet, das nicht abshin gereif ist, das ju bestimmen, was im Staate als entwickelt da ist. Gerade dass in Staate Alles sest in Bestate Alles sest in Bestate Miles sest in Staate Miles sest in Bestate ist. Die dange gegen die Willissen und die policie Weiligion als solche darf'also nicht das Reastrende seen.

#### S. 271.

Die politische Berfaffung ift fürs Erfie: bie Organisation bes Staates und ber Process seines organischen Lebens in Beziehung auf sich selbst, in welcher er seine Momente innerhalb feiner selbst unterschebte und sie zum Bestehen entfaltet.

3weitens ift er als eine Individualität ausschließenbes Gins, welches sich bamit zu Anderen verhält, seine Unterscheung also nach Außen sehr und uach bieser Bestimmung eine bestehenden Unterschiebe innerhalb seiner selbst in ihrer I bealität fent.

Jusa & Wie die Irritablikkt im lebendigen Organismus sichst nach einer Seite ein Innerstiches, dem Organismus als soldem Angehörendes ist, so ist auch bier der Beigung nach Ausen eine Richtung auf die Innerstickel. Der innertick Staat als solcher ist die Solchgewalt, die Richtung nach Ausen die Milliarigewalt, die aber im Staate eine bestimmte Seite in ihm sleht sie. Das nun beide Seiten im Gleichgewichte sich besinden, macht eine Hauptlach in der Gefinnung des Staates aus. Bisweilen sit die Williarigewalt, wie zur Zeit der romischen Kasifer und der Pkelorianer, bisweilen ist, wie in modernen Zeiten, die Milliarigewalt nur aus der Evilgewalt geront nur aus der Evilgewalt hervorgehend, wenn alle Bürger wastenstiffunglich sind.

# I. Innere Verfaffung für fich.

### S. 272.

Die Berfassung ist vernünstig, insofern der Staat seine Wirfrassen inch unter scheide und ber Natur des Begriffs in sich unter scheide und bestimmt, und zwar so, daß jede diese Gewalten sein sich vollet aber den fich die Totalität dadunch sie, daß sie de anderen Momente in sich wirfsam hat und enthält, und daß sie, weil sie den Ulterschied des Begriffs ausbrüden, scheidehim in seiner Idealität bleiben und nur Ein individuelles Ganzes ausbründen.

Es ift über Berfaffung, wie über bie Bernunft felbit, in neueren Beiten unenblich viel Gefcmate, und awar in Deutschland bas ichaalfte burch biejenigen in bie Welt gefommen, welche fich überrebeten, es am Beften und felbit mit Ausschluß aller Anberen und am Erften ber Regierungen ju verfteben, mas Berfaffung fen, und bie unabweisliche Berechtigung barin ju haben meinten, bag bie Religion und bie Frommigfeit die Grundlage aller biefer ihrer Seichtigfeiten fenn follte. Es ift fein Bunber, wenn biefes Gefchmate bie Folge gehabt hat, bag vernunftigen Mannern bie Borte Bernunft, Aufflarung, Recht u. f. f. wie Berfaffung und Freiheit efelhaft geworben find, und man fich ichamen mochte, noch über politifche Berfaffung auch mitzusprechen. Wenigftens aber mag man von biefem Ueberbruffe bie Wirfung hoffen, bag bie Uebergeugung allgemeiner merbe, baß eine philosophifche Erfenntnif folder Gegenftanbe nicht aus bem Raifonnement, aus 3meden, Grunden und Ruglichfeiten, noch viel weniger aus bem Gemuth, ber Liebe und ber Begeifterung, fonbern allein aus bem Begriffe bervorgeben tonne, und bag biejenigen, welche bas Gottliche fur unbegreiflich und bie Erfenntnig bes Babren für ein nichtiges Unternehmen balten, fich enthalten muffen, mitzusprechen. Was fie aus ihrem Gemuthe und ihrer Begeisterung an unverdautem Gerede ober an Erbaulichfeit hervorbringen, Beides sann wenigstens nicht die Brätensson auf völiosophische Beachtung machen.

Bon ben furfirenben Borftellungen ift in Begiehung auf ben \$. 269, bie von ber nothwendigen Theilung ber Gewalten bes Staats ju erwähnen, - einer hochft wichtigen Bestimmung, welche mit Recht, wenn fie nämlich in ihrem mahren Ginne genommen worben mare, als bie Garantie ber öffentlichen Freiheit betrachtet werben fonnte, einer Borftellung, von welcher aber gerabe bie, welche aus Begeisterung und Liebe ju fprechen meinen, nichts wiffen und nichts wiffen wollen; - benn in ihr ift es eben, wo bas Moment ber vernünftigen Bestimmtheit liegt. Das Brincip ber Theilung ber Gewalten enthält nämlich bas wesentliche Moment bes Unterfchiebes, ber realen Bernunftigfeit; aber wie es ber abftrafte Berftanb faßt, liegt barin Theile bie falfche Bestimmung ber abfoluten Gelbftftanbigfeit ber Bewalten gegeneinander, Theils bie Ginseitigfeit, ihr Berhaltnis zu einander ale ein Regatives, ale gegenseitige Befdranfung aufzufaffen. Diefer Unficht wird es eine Feindfeligfeit, eine Ungft por jeber, mas jebe gegen bie Unbere als gegen ein Uebel berporbringt, mit ber Bestimmung fich ihr entgegenzusegen und burch biefe Begengewichte ein allgemeines Bleichgewicht, aber nicht eine lebenbige Ginheit ju bewirfen. Rur bie Gelbftbeftimmung bee Begriffe in fich, nicht irgend anbere 3mede und Ruglichfeiten, ift es, welche ben abfoluten Ursprung ber unterschiebenen Gewalten enthalt, und um berentwillen allein bie Staats Drganisation als bas in fich Bernünftige und bas Abbild ber ewigen Bernunft ift. -Bie ber Begriff, und bann in fonfreter Beife Die 3bee fich an ihnen felbft bestimmen und bamit ihre Momente abftraft ber Allgemeinheit, Besonberheit und Gingelnheit fegen, ift aus ber Logif. - freilich nicht ber fonft gang und gaben - ju erfennen. Ueberhaupt bas Regative jum Ausgangebunft ju nehmen, und bas Wollen bes Bofen und bas Diftrauen bagegen jum Erften ju machen, und von biefer Borausfebung aus nun pfiffiger Beife Damme ausguflügeln, Die als eine Birffamfeit nur gegenseitiger Damme beburfen, charafterifirt bem Gebanten nach ben negativen Berftanb und ber Gefinnung nach bie Anficht bes Bobels. (G. oben §. 244.) - Die ber Gelbftftanbigfeit ber Bewalten, a. B. ber, wie fie genannt worben find, erefutiven und ber gefeggebenben Bewalt, ift, wie man bieß auch im Großen gesehen bat, bie Bertrummerung bes Staats unmittelbar gefett, ober, infofern ber Staat fich wefentlich erhalt, ber Rampf, bag bie eine Gewalt bie anbere unter fich bringt, baburch junachft bie Ginheit, wie fie fonft beichaffen fen, bewirft und fo allein bas Wefentliche, bas Beftehen bes Staate rettet.

Jusab. Im Staate muß man nichts haben wollen, als was ein Ausdruch der Vermünftigleit ist. Der Staat ist die Welt, die der Gefift sich gemacht hat: er hat baher einen bestimmten an und für sich seynenen Gang. Wie oft spricht man nicht von der Weltschie Gottes in der Natur: Man muß aber ja nicht glauden, daß die splie physische Anture: Man muß aber ja nicht glauden, daß die splie physische Anture in höheres seyn wie Welt des Gesses, der nich sich der Geste der ficht der Verließe, denn so hoch der Geist über der Natur sieht, so hoch steht der der hier hybsischen Leben. Man muß daher den Staat wie ein Irdisch-Göstiliches verehren, und einsehen, den och unendlich herber ist den Staat zu sassen. Est ist höchst wichtig, daß man in neueren Zeiten bestimmte Ausstaumgen über den Staat im Milgemeinen getwonnen hat, und das man sich so voll mit dem Sprechen und Nachen von Vert-

faffungen beichaftigte. Damit ift es aber noch nicht abgemacht; es ift nothig, bag man ju einer vernunftigen Sache auch bie Bernunft ber Unichauung mitbringe, bag man wiffe, mas bas Wefentliche fev, und bag nicht immer bas Auffallende bas Wefentliche ausmache. Die Gewalten bes Staates muffen fo allerbinge unterfchieben fein, aber jebe muß an fich, felbft ein Banges bilben und bie anderen Domente in fich enthalten. Wenn man von ber unterschiebenen Wirksamfeit ber Bewalten fpricht, muß man nicht in ben ungeheuren Irrihum verfallen, bieß fo angunehmen, als menn jebe Gemalt für fich abstraft bafteben follte, ba bie Gewalten vielmehr nur als Momente bes Begriffe unterichieben fenn follen. Befteben bie Unterichiebe bagegen abftraft für fich, fo liegt am Tage, bag zwei Gelbftftanbigfeiten feine Einheit ausmachen fonnen, wohl aber Rampf bervorbringen muffen, wodurch entweder bas Bange gerruttet wird, ober bie Einheit burch Bewalt fich wieber herftellt. Co hat in ber frangofifthen Revolution balb bie gefengebenbe Gewalt bie fogenannte erefutive, balb bie erefutive bie gefengebenbe Gewalt verichlungen, und es bleibt abgefcmadt. hier etwa bie moralische Forberung ber Sarmonie zu machen. Denn wirft man bie Cache aufe Gemuth, fo bat man freilich fich alle Dube erfpart, aber wenn bas fittliche Befühl auch nothwendig ift, fo bat es nicht aus fich bie Bewalten bes Staates au bestimmen. Worauf es alfo antommt ift, baß indem bie Bestimmungen ber Gewalten an fich bas Gange find, fie auch alle in ber Erifteng ben gangen Begriff ausmachen. Wenn man gewöhnlich von breien Gewalten, ber gefehgebenben, ber erefutiven und ber richterlichen rebet, fo entspricht bie erfte ber Allgemeinheit, Die meite ber Besonberheit, aber bie richterliche ift nicht bas Dritte bes Begriffe, benn ihre Gingelnheit liegt anger jenen Subaren.

## S. 273.

Der politische Staat birimirt fich somit in die substantiellen Unterschiede:

- a) bie Gewalt, das Allgemeine zu bestimmen und festzusehen, die gesetzebende Gewalt,
  b) ber Subsumtion ber besonderen Spharen und einzel-
- b) ber Subsumtion ber befonderen Spharen und einzelnen Falle unter bas Allgemeine, Die Regierungsgewalt,
- e) der Subjettivität als der letten Willensenticheidung, die fürftliche Gewalt, in der die unterschiedenen Gewalten jur individuellen Einheit zusammen gesaßt sind, die also die Spitze und der Ansfang des Ganzen, der konftitutionellen Monarchie, ist.

Die Ausbildung de Staats zur fonftinutionellen Monarchie ist das Werf der neuern Welt, in welcher die substantielle Identielle Iden bie unendliche Korm gewonnem hat. Die Geschächte heler Bertlefung des Geistes der Welt in sich, oder was dissielbe sit, dies, reie Ausbildung, in der die Identielle und der Ausbildung, in der die Identifier Under Womente find es — als Totalitäten aus sich eintässt, und sie dern dmit in der ibealem Einheit des Begriffs enthält, als worin die reelle Bernünstigkeit besteht, — die Geschichte beier wahrhaften Gestaltung des sittlichen Lebens ift die Sache der allgemeinen Weltgeschichte.

Die alte Eintheilung ber Berfassungen in Monarchie, Arisfoftatie und Demofratie, gar die noch ungertrennte substantiestle Einheit zu ihrer Grumblage, welche zu ihrer innern Unterscheidung (einer entwidelten Organisation in sich) und damit zur Teife und fontreten Bernünstigsfeit noch nicht gefommen ist. Für jenen Standpunst der alten Welt ist daher beie Eintseltung die wahre und richtiges dem der und richtiger und richtiger den Einhautung in sich gediebenen Einheit ist wosenlicht in das gericher und einheit ist wosenlicht in außerlicher und erscheit

junachft ale Unterichied ber Angahl berjenigen, in welchen iene fubftantielle Ginheit immanent fenn foll. Diefe Formen, welche auf folche Beife verschiebenen Gangen angehören, find in ber fonftitutionellen Monarchie gu Momenten herabgefest; ber Monarch ift Giner; mit ber Regierungsgewalt treten Ginige und mit ber gefengebenben Gewalt tritt bie Bielbeit überhaupt ein. Aber folde bloß quantitative Unterschiebe find, wie gefagt, nur oberflächlich und geben nicht ben Begriff ber Sache an. Es ift gleichfalls nicht paffent, wenn in neuerer Beit foviel vom bemofratis fchen, ariftofratifchen Glemente in ber Monarchie gefprochen worben ift; benn biefe babei gemeinten Bestimmungen, eben infofern fie in ber Monarchie Statt finben, find nicht mehr Demofratisches und Ariftofratisches. - Es giebt Borftellungen von Berfaffungen, wo nur bas 216ftraftum von Staat oben bin gestellt ift, welches regiere und befehle, und es unentichieben gelaffen und ale gleichgultig angefeben wirb, ob an ber Spige biefes Staates Einer ober Dehrere ober Alle fteben. - "Alle biefe Formen, fagt fo Fichte in f. Raturrecht, 1. Th. G. 196, find, wenn nur ein Ephorat, (ein von ihm erfunbenes, fenn follenbes Gegengewicht gegen bie oberfte Gewalt) porhanden, rechtsgemäß und tonnen allgemeines Recht im Staate hervorbringen und erhalten." - Gine folde Unficht (wie auch jene Erfindung eines Ephorate) ftammt aus ber porbin bemertten Seichtigfeit bes Begriffes vom Stagte. Bei einem gang einfachen Buftanbe ber Gefellichaft haben biefe Unterschiebe freilich wenig ober feine Bebeutung, wie benn Dofes in feiner Gefetgebung fur ben Fall, bag bas Bolf einen Ronig verlange, weiter feine Abanberung ber Inftitutionen, fonbern nur fur ben Ronig bas Gebot binjufügt, baß feine Ravallerie, feine Frauen und fein Gold und Gilber nicht gabfreich fenn folle (5. B. Mofe 17, 16 ff.).

- Man fann übrigens in einem Ginne allerbinge fagen, baß auch fur bie 3bee iene brei Formen (bie monarchifche mit eingeschloffen in ber beschränften Bebeutung nämlich, in ber fie neben bie griftofratifche und bemofratifche gestellt wirb) gleichgultig fint, aber in bem entgegengefetten Sinne, weil fie insgesammt ber 3bee in ihrer vernünftigen Entwidelung (§. 272.) nicht gemäß find und biefe in feiner berfelben ihr Recht und Wirflichfeit erlangen fonnte. Desmegen ift es auch jur gang mußigen Frage geworben, welche bie vorzüglichfte unter ihnen mare; - von folden Kormen fann nur biftorifder Beife bie Rebe fenn -Conft aber muß man auch in biefem Stude, wie in fo vielen anberen, ben tiefen Blid Montesquieu's in feiner berühmt geworbenen Angabe ber Brincipien biefer Regierungeformen anerfennen, aber biefe Ungabe, um ihre Richtiafeit anwerfennen, nicht mifperfteben. Befanntlich aab er ale Brincip ber Demofratie bie Tugend an; benn in ber That beruht folde Berfaffung auf ber Gefinnung, ale ber nur fubstantiellen Form, in welcher bie Bernunftigfeit bes an und fur fich fevenben Willens in ihr noch eriftirt. Wenn Montesquieu aber hingufugt, bag England im fiebzehnten Jahrhundert bas fcone Schaufpiel gegeben' habe, bie Unftrengungen, eine Demofratie gu errichten, als unmachtig ju zeigen, ba bie Tugenb in ben Führern gemangelt habe. - und wenn er ferner bingufest, bag wenn bie Tugend in ber Republif verschwindet, ber Ehrgeis fich berer, beren Gemuth beffelben fabig ift, und bie Sabfucht fich Aller bemachtigt, und ber Staat alebann, eine allgemeine Beute, feine Starfe nur in ber Dacht einiger Inbividuen und in ber Ausgelaffenheit Aller habe, - fo ift barüber ju bemerfen, bag bei einem ausgebilbetern Buftanbe ber Gefellichaft und bei ber Entwidelung und bem Rreis werben ber Dachte ber Befonberheit, bie Tugenb ber

Sampter bes Staats unureichend und eine andere Form bes vernimftigen Gefebes, ale mur bie ber Befinnung erforberlich wird, bamit bas Gange bie Rraft, fich gufammenaubalten und ben Rraften ber entwidelten Besonberheit ihr positives wie ihr negatives Recht angebeihen gu laffen, befise. Gleicher Beife ift bas Difverftanbnis zu entfernen, als ob bamit, bag in ber bemofratischen Republif bie Befinnung ber Tugend bie substantielle Form ift, in ber Monarchie biefe Befinnung für entbehrlich ober gar für abwefend erflart, und vollende ale ob Tugend und bie in einer geglieberten Organisation gefetlich bestimmte Birffamfeit einander entgegengefett und unverträglich mare. - Daß in ber Ariftofratie bie Dagigung bas Brincip fen, bringt bie bier beginnenbe Abicheibung ber öffentlichen Macht und bes Brivat - Intereffes mit fich, welche zugleich ' fich fo unmittelbar berühren, bag biefe Berfaffung in fich auf bem Sprunge fteht, unmittelbar jum harteften Buftanbe ber Tyrannei ober Angrchie (man febe bie romifche Geichichte) ju werben und fich ju vernichten. - Dag Dontesquieu bie Ehre ale bas Brincip ber Monarchie erfennt, baraus ergiebt fich fur fich fchon, bag er nicht bie patriarchalische ober antife überhaupt, noch bie zu objeftiver Berfaffung gebilbete, fonbern bie Feubal-Monarchie und zwar infofern bie Berhaltniffe ihres innern Staaterechts gu rechtlichem Brivat-Eigenthume und Brivilegien von Indivibuen und Rorporationen befestigt find, verftebt. 3ubem in biefer Berfaffung bas Staatsleben auf privilegirter Berfonlichfeit beruht, in beren Belieben ein großer Theil beffen gelegt ift, mas fur bas Beftehen bes Staats gethan merben muß, fo ift bas Objeftive biefer Leiftungen nicht auf Bflichten, fonbern auf Borftellung und Meinung geftellt, fomit ftatt ber Bflicht nur bie Ehre bas, mas ben Staat jufammenbalt.

Gine andre Frage bietet fich leicht bar; wer bie Berfaffung machen foll? Diefe Frage icheint beutlich, zeigt fich aber bei naberer Betrachtung fogleich finnlos. Denn fie fest voraus, bag feine Berfaffung vorhanden, fomit ein bloger atomiftifcher Saufen von Individuen beifammen fen. Bie ein Saufen, ob burch fich ober Andere, burch Gite, Gebanfen ober Gewalt, ju einer Berfaffung fommen murbe, mußte ihm überlaffen bleiben, benn mit einem Squfen hat es ber Begriff nicht ju thun. - Gest aber jene Frage icon eine vorhandene Berfaffung voraus, fo bebeutet bas Dachen nur eine Beranberung, und bie Borquefegung einer Berfaffung enthalt es unmittelbar felbit, baß bie Beranberung nur auf verfaffungemäßigem Bege geicheben fonne. - Ueberhaupt aber ift es ichlechthin mefentlich, bag bie Berfaffung, obgleich in ber Beit bervorgegangen, nicht ale ein Bemachtes angeseben werbe; benn fie ift vielmehr bas ichlechthin an und fur fich Gevenbe, bas barum als bas Gottliche und Beharrenbe, und als über ber Sphare beffen, mas gemacht wirb, ju betrachten ift. Bufas. Das Brincip ber neuern Belt überhaupt ift Freiheit ber Subjettivitat, bag alle mefentliche Seiten, Die in ber geiftigen Totalitat vorhanden find, ju ihrem Rechte fommenb fich entwideln. Bon biefem Standpuntte ausgebend, fann man faum bie mußige Frage gufwerfen, welche Form, bie Monarchie ober bie Demofratie bie beffere fen. Dan barf nur fagen, bie Formen aller Staatsverfaffungen

# S. 274.

nunft nicht zu entiprechen minen.

find einfeitige, bie bas Princip ber freien Subjeftivitat nicht in fich ju ertragen vermogen und einer ausgebilbeten Ber-

Da ber Geift nur als bas wirflich ift, als was er fich weiß, und ber Staat, als Beift eines Bolles, zugleich bas alle

353

feine Berhaltnisse burchdringende Geset, die Sitte und das Bewußtseyn seiner Individuen ist, so hängt die Berfassung eines bestimmten Bolles überhaupt von der Wessen und Bildung ebs Selöstbewußtseynd besselben ab; in blesen liegt seine subjekttive Kreißeit, und damit die Wirtlickseit der Verfassung.

Bufas. Der Staat muß in feiner Berfaffung alle Berhaltniffe burchbringen. Rapoleon bat a. B. ben Gpaniern eine Berfaffung a priori geben wollen, mas aber ichlecht genug ging. Denn eine Berfaffung ift fein bloß Gemachtes; fie ift bie Arbeit von Jahrhunderten, Die Ibee und bas Bewußtfenn bes Bernunftigen, in wie weit es in einem Bolf entwidelt ift. Reine Berfaffung wird baher blog von Cubjeften gefchaffen. Bas Rapoleon ben Gpaniern gab, mar vernünftiger, als mas fie früher batten, und boch ftiegen fie es jurud, ale ein ihnen Frembes. ba fie noch nicht bis babinauf gebilbet maren. Das Bolf muß zu feiner Berfaffung bas Gefühl feines Rechts und feines Buftanbes haben, fonft tann fie gwar außerlich porbanben fenn, aber fie bat feine Bebeutung und feinen Berth. Freilich fann oft in Gingelnen fich bas Beburfniß und bie Gehnfucht nach einer befferen Berfaffung porfinben, aber baß bie gange Daffe von einer folden Borftellung burchbrungen werbe, ift etwas gang Unberes und folgt erft ipater nach. Das Brincip ber Morglitat, ber Innerlichfeit bes Sofrates ift in feinen Tagen nothwenbig erzeugt, aber bagu, bag es gum allgemeinen Gelbftbewußtfenn geworben ift, gehörte Beit.

# a) Die fürftliche Gewalt.

### S. 275.

Die fürstliche Gewalt embalt felift die bei Momente der Zotalität in sich (s. 272.), die Allgemeinheit der Berfasiung und der Gefebe, die Berathung als Beischung des Besondern auf das Allgemeine, und das Woment der lesten Entscheitung, als der Sehstbestimmung, in welche allest liedige grantschafte, und wovon es dem Infang der Wirtslächet inimmt. Dieses absolute Selbstdestimmen macht das unterscheidende Princip der fürstlichen Gewalt als solcher aus, welches guerft zu entweiden ist.

Bufas. Wit fangen mit ber fürftlichen Gewalt, bas higher mit bem Momente ber Gingelnheit an, benn biefe entbilt bie brei Momente bes Scaats als eine Todalität in fich. Ich in Antick, zugleich das Gingelinfte und bas Allegemeinfte. In ber Natur ift auch zumächt ein Gingelnech aber bie Rechafts, die Riche/Scalität, bas Algereinahmer iff nicht bas Beifichspender, sondern die verschiebenen Gingelnbeiten bestehen neben einander. Im Geiste ist dasgen alles Berschiebenen nur als Ibeelles und als eine Einheit. Der Staat ist so als Geistlich der Einer Momenten, aber die Gingelnheit ist zugleich die Seelenhaftigseit und das belechne Fürschy, die Seuwerainetät, die alle Untertschiebe in sich eutbäll.

## §. 276.

1) Die Grundbestimmung des politischen Staats ist die ininftantielle Einheit als 3 dealität seiner Momente, in welcher a) die besonderen Gewalten und Geschäfte desseiben ehre aufgest als erhalten, und mur so erhalten sind, als sie keine unabhängige, sondern allein eine solche und so weit gehende Berechtigung haben, als in der Idee des Ganget bestimmt ist, von seiner Nacht ausgehen und flüssige Glieder desseihen als ihres ein sachen Selfs sind.

Jusas. Mit diefer Idealität der Momente ist es, wie mit dem Leden im organischen Körper: es sit in jedem Punte: es giebt nur ein Leden in assen Punten und es ist sein Ausstellung der Bunten und es ist sein Willed der Bunten dassen ist die Gestläch aller einzelnen Schade, Gewalten und Korporationen, so sehr de und den Eriade, we dewalten und Korporationen, so sehr de und den Erich haben, zu bestehen und für sich zu gezu. Es sis darmit wie mit dem Magen im Organischen, der sich auch sir sich sehr, aber zugleich aufgespoden und safrisiert wird, und in das Gause überacht.

## §. 277.

A) Die besonderen Geschäfte und Bittsanteien des Staats fünd als die wesentlichen Momente dessehnen des Endern ihm eigen, umd mie Individuen, durch weiche sie gehandhabt und betsätigt werden, nicht nach deren unmittelbaren Bersönlichseit, sondern nur nach ihren allgemeinen und objektiven Qualitäten gefnüpft und daher mit der besonderen Bersönlichseit als solcher, dußerlichere und zufälligerweise verbunden. Die Staatsgeschäfte und Gewalten sonnen daher nicht Privat-Eigenthum sen.

Busah. Die Wirfamkeit des Staats ift an Individuen gefnüget; sie sind aber nicht durch ihre natürliche Weise berechigt, die Geschäfte zu bespegen, sondern nach ihrer obestetten. Dualität. Fähigstet, Geschäftlichtet, Charatter gehört zur Besonderheit des Individuums: es muß erzogen und zu einem besonderen Geschäftlig gebildet son. Daher sann ein Munt weder verfauft noch vererbt werden. In Krantreich waren die Parlaments-Seitsen ehemale verstäuflich, in der englischen Armee sind es die Difficier-Seitsen bis zu einem gewissen Grade noch heute, aber dieß hing oder hängt noch mit der mittelatterigen Berschung ung gewissen der hängt noch mit der mittelatterigen Berschung ung gewissen.

#### S. 278.

Diefe beiben Beftimmungen, bag bie befonberen Befchafte

und Genalten des Staats weber für sich, noch in dem besondern Willen von Indviduen selbsständig und sest sich soneren in der Einheit des Staats als ihrem einsachen Selbst ihre letzte Wurzel haben, macht die Souverainet at des Staats aus.

Dieß ift bie Couverginetat nach Innen, fie bat noch eine andere Geite, Die nach Außen, f. unten. - In ber ehemaligen Kenbal-Monarchie mar ber Stagt mobl nach Muffen, aber nach Junen mar nicht etwa nur ber Monarch . nicht, fonbern ber Staat nicht fouverain. Theile waren (vergl. S. 273, Unm.) bie befonberen Geichafte und Gemalten bes Staats und ber burgerlichen Gesellichaft in unabhangigen Rorporationen und Gemeinden berfaßt, bas Gange baber mehr ein Magregat ale ein Dragnismus, Theils waren fie Brivat-Eigenthum von Individuen, und bamit mas von benfelben in Rudficht auf bas Bange gethan werben follte, in bren Meinung und Belieben geftellt, - Der 3bealismus, ber bie Couverginetat ausmacht, ift biefelbe Bestimmung, nach welcher im animalischen Drganismus bie fogenannten Theile beffelben nicht Theile, fonbern Glieber, organische Momente fint, und beren Ifolis ren und Kur-fich bestehen bie Krantheit ift, baffelbe Brincip. bas im abstraften Begriffe bes Willens (f. folg. S. Unm.) als bie fich auf fich beziehenbe Regativitat und bamit gur Einzelnheit fich bestimmenbe Mugemeinheit vorfam (8. 7.), in welcher alle Besonderbeit und Bestimmtheit eine aufgehobene ift, ber absolute fich felbft bestimmenbe Grund um fie ju faffen, muß man überhaupt ben Begriff beffen. was bie Cubftang und die mahrhafte Cubjeftivitat bes Begriffes ift, inne haben. - Beil Die Couverginetat Die Ibealität aller besonderen Berechtigung ift, fo liegt ber Digverftand nabe, ber auch febr gewöhnlich ift, fie fur bloße Macht und leere Billfur und Couverainetat fur gleichbebeutend mit Despotismus ju nehmen. Aber ber Despotis-

mus bezeichnet überhaupt ben Buftanb ber Gefetlofigfeit. wo ber besondere Bille ale folder, es fen nun eines Denarchen ober eines Bolfe (Dolofratie), ale Gefet ober vielmehr ftatt bes Befetes gilt, ba hingegen bie Souverais netat gerabe im gesetlichen, fonftitutionellen Buftanbe bas Moment ber Meglität ber besonbern Gubaren und Geschäfte ausmacht, bag namlich eine folche Gphare nicht ein Unabhangiges, in ihren 3meden und Birfungeweifen Gelbftftanbiges und fich nur in fich Bertiefenbes, fonbern in biefen Breden und Birfungeweifen vom 3mede bes Gangen (ben man im Allgemeinen mit einem unbestimmteren Ausbrude bas Bohl bes Staats genannt bat) bestimmt und abhangig fen. Diefe Ibealitat tommt auf bie geboppelte Beife gur Ericheinung. - 3m friedlich en Buftanbe geben bie befonberen Gobaren und Beichafte ben Bang ber Befriedigung ihrer befonderen Gefchafte und Zwede fort. und es ift Theils nur bie Beife ber bewußtlofen Roths wendigfeit ber Sache, nach welcher ihre Gelbftfucht in ben Beitrag gur gegenseitigen Erhaltung und gur Erhaltung bes Bangen umichlägt (f. §. 183.), Theile aber ift es bie birefte Ginmirfung von oben, woburch fie fomohl ju bem 3mede bes Gangen fortbauernb gurudgeführt unb barnach beichrankt (f. Regierungsgewalt &. 289.), als angehalten werben, ju biefer Erhaltung birefte Leiftungen gu machen; - im Buftanbe ber Roth aber, es fen innerer ober außerlicher, ift es bie Couverginetat, in beren einfachen Begriff ber bort in feinen Befonberheiten bestehenbe Organismus zusammengeht, und welcher bie Rettung bes Staats mit Aufopferung biefes fonft Berechtigten anvertraut ift, wo benn jener 3bealismus gu feiner eigenthumlichen Birt. lichfeit fommt (f. unten §. 321.).

S. 279.

2) Die Souverginetat, junadit nur ber allgemeine Be-

banke biefer Bealität, erifitet nur als die ihrer felbst gewisse Subsettivität umd als die abstratte, insofern grundlofe Setbsteftimmung bes Willens, in welcher das Leite er Ensicheibung liegt. Es ist die Anderbeduckte bes States als solches, ber selbst nur darin Einer ist. Die Subsettivität aber ift in ihrer Wahrheit nur als Subsets, die Perfonsikheitei nur als Subsets, wurden von der Verlagen und in der zur reellen Vernünftigfelt gediehenen Versassing hat jedes der drei Womente des Begriffes seine für sich wirtliche ausgesonderte Gestaltung. Dies absolut entscheid vernder Woment des Gangen ist dager nicht die Individualität überhaupt, sondern Ein Individualnun, der Wouarch.

Die immanente Entwidelung einer Biffenfchaft, bie Ableitung ihres gangen Inhalte aus bem einfachen Beariffe (- fonft verbient eine Biffenschaft wenigstens nicht ben Ramen einer philosophischen Biffenschaft -) geigt bas Eigenthumliche, bag ber eine und berfelbe Begriff, bier ber Wille, ber anfangs, weil es ber Unfang ift, abstraft ift. fich erhalt, aber feine Bestimmungen und gwar ebenfo nur burch fich felbst verbichtet und auf biefe Weise einen fonfreten Inhalt gewinnt. Go ift es bas Grundmoment ber que erft im unmittelbaren Rechte abftratten Berfonlichfeit, welches fich burch feine verschiebenen Formen von Gubieftivitat fortgebilbet hat, und hier im abfoluten Rechte, bem Stagte, ber volltommen fonfreten Objeftivitat bes Billens, Die Berfonlichfeit bes Ctaate ift, feine Bewißheit feiner felbft - biefes Lette, mas alle Befonberheiten in bem einfachen Gelbft aufhebt, bas Abwagen ber Grunbe und Gegengrunde, amifchen beuen fich immer berüber und binüber ichwanten lagt, abbricht, und fie burch bas: 3ch will, beichließt, und alle Sandlung und Wirklichkeit anfangt. - Die Berfoulichfeit und Die Gubjeftivitat überhaupt hat aber ferner, ale unenbliches fich auf fich Begiebenbes, fcblechtbin nur Babrheit und gwar feine nachfte unmittelbare Bahrheit ais Berion, für fich fevenbes Gubieft, und bas für fich Sevenbe ift ebenfo ichiechthin Gines. Die Berfonlichfeit bes Staates ift nur ale eine Berfon, ber Donard, wirflich. - Berfonlichfeit brudt ben Begriff als folden aus, Die Berfon enthalt augleich Die Birflichfeit beffelben, und ber Begriff ift nur mit Diefer Beftimmung 3bee, Babrbeit. - Gine fogenannte moralifche Berfon, Gefellichaft, Gemeinbe, Familie, fo fonfret fie in fich ift, bat bie Berfonlichfeit nur ais Moment, abstraft in ihr; fie ift barin nicht gur Wahrheit ihrer Erifteng gefommen, ber Staat aber ift eben biefe Totalitat, in welcher bie Momente bes Beariffs gur Birflichfeit nach ihrer eigenthumiichen Bahrheit gelangen. - Alle biefe Bestimmungen find ichon für fich und in ihren Gestaltungen im gangen Beriauf biefer Abhanblung erörtert, aber hier barum wieberhoit morben, weil man fie awar in ihren befonbern Bestaltungen leicht zugiebt, aber ba fie gerabe nicht wieber erfennt und auffaßt, wo fie in ihret mahrhaften Stellung, nicht vereingelt, fonbern nach ihrer Wahrheit, ais Momente ber 3bee vorfommen. - Der Begriff bes Monarchen ift beswegen ber ichwerfte Begriff fur bas Raifonnement, b. b. fur bie refleftirenbe Berftanbesbetrachtung, weil es in ben vereingelten Bestimmungen fteben bieibt, und barum bann auch nur Grunde, endliche Gefichtspuntte und bas Ableiten que Grunden fennt. Go ftellt es bann bie Burbe bee Donarchen ais etwas nicht nur ber Form, fonbern ihrer Be ftimmung nach Abgeleitetes bar; vielmehr ift fein Begriff, nicht ein Abgeieitetes, fonbern bas fchlechthin aus fich Unfangenbe ju fenn. Um nachften trifft baber biermit bie Borftellung ju, bas Recht bes Monarchen als auf gottliche Autorität gegrundet au betrachten, benn barin ift bas Unbebingte beffelben enthaiten. Aber es ift befannt, weiche Digverftanbuiffe fich bieran gefnupft haben, und bie

Aufgabe ber philosophifchen Betrachtung ift, eben bieß Gott-

Bolfe Couverainetat fann in bem Ginn gefagt merben, baß ein Bolf überhaupt nach Mußen ein Gelbftftanbiges fen und einen eigenen Staat ausmache, wie bas Bolf pon Grofibritannien, aber bas Bolf pon England, ober Schottland, Irland, ober von Benebig, Genua, Cenlon u. f. f. fein fouvergines Bolt mehr fen, feitbem fie gufgehört haben, eigene Fürften ober oberfte Regierungen für fich au haben. - Man tann fo auch von ber Couverainetat nach Innen fagen, bag fie im Bolte refibire, wenn man nur überhaupt vom Gangen fpricht, gang fo wie porhin (§. 277, 278.) gezeigt ift, bag bem Staate Comerainetat gufomme. Aber Bolfe Couverainetat ale im Begenfate gegen bie im Mongreben eriftirenbe Couverainetat genommen, ift ber gewöhnliche Ginn, in welchem man in neueren Beiten von Bolfe - Couverginetat zu fprechen angefangen hat, - in biefem Begenfate gehort bie Bolfe-Souverginetat ju ben perworrenen Bebanfen, benen bie mufte Borftellung bes Bolfes ju Grunde liegt. Das Bolf, ohne feinen Monarchen und bie eben bamit nothwendig und unmittelbar jufammenhangenbe Beglieberung bes Gangen genommen, ift bie formlofe Daffe, bie fein Staat mehr ift und ber feine ber Bestimmungen, bie nur in bem in fich geformten Gangen vorhanden find, -Couverginetat. Regierung, Berichte, Dbrigfeit, Stanbe unb mas es fen, mehr gufommt. Damit baß folche auf eine Organifation, bas Staatsleben, fich beziehenbe Momente in einem Bolle berportreten, bort es auf, bieg unbestimmte 216ftraftum ju fenn, bas in ber bloß allgemeinen Borftellung Bolf heißt. - Birb unter ber Bolfe Couverainetat bie Form ber Republif und grar bestimmter ber Demofratie verstanden (benn unter Republit begreift man fonftige mannigladje empirische Vermischungen, die in eine höliosophische Betrachtung ohnesst micht gehören, so ift Abeils dosch (dei S. 273. in der Ammerkung) das Rötssig gestagt, Speils fann gegen die entwickelte Zbee nicht mehr von solcher Vorseillung die Nede spein, mehr noch in dem unentwickelten Zustand, nicht mehr von solcher Stamm, noch in dem unentwickelten Zustand, in welchem die Kornenn der Demokratie oder Artisofratie möglich sind (i. Ann. ebend.), noch sonst in einem willstricken und unorganischen Zustands, noch sonst in sich einem willstricken und unorganischen Zustands eine in sich entwicklet, wahrhaft organische Socialistis gedacht wird, sie die Souwerainetät als die Persönlichseit des Gangen, und diese in der ihrem Begriffe gemäßen Neastikät, als die Verson der Sonarchen.

Muf ber vorhin bemerften Stufe, auf welcher bie Gintheilung ber Berfaffungen in Demofratie, Ariftofratie und Monarchie gemacht worben ift, bem Standpunfte ber noch in fich bleibenben fubstantiellen Ginheit, bie noch nicht gu ihrer unendlichen Unterscheidung und Bertiefung in fich gefommen ift, tritt bas Moment ber lenten fich felbft beftimmenben Willensenticheibung nicht als immas nentes organifches Moment bes Staats für fich in eigenthumliche Birflichfeit beraus, 3mmer muß gmar auch in jenen unausgebilbeteren Geftaltungen bes Staats eine individuelle Spige, entweber wie in ben bahin gehörenben Monarchien, fur fich vorhanden febn, ober wie in ben Aris ftofratien, vornehmlich aber in ben Demofratien, fich in ben Staatsmannern, Felbherren, nach Bufalligfeit und bem bes fonberen Beburinif ber Umftanbe erheben; benn alle Sanblung und Birflichfeit bat ihren Ansang und ihre Bollführung in ber entschiebenen Ginheit eines Unführers. Aber eingeschloffen in bie gebiegen bleibenbe Bereinigung ber Bewalten, muß folche Gubieftivitat bes Enticheibens Theils ihrem Entftehen und Bervortreten nach jufallig, Theile uber-

haupt untergeordnet fenn; nicht anberemo baher ale fenfeite folder bebingten Spinen tonnte bas unvermifchte, reine Entichelben, ein . von außen ber bestimmenbes Fatum, liegen. 208 Moment ber 3bee mußte es in bie Eriften treten, aber außerhalb ber menichlichen Freiheit und ihres Rreifes, ben ber Staat befaßt, murgeinb. - Sier liegt ber Urfprung bes Bedürfniffes, von Drafeln, bem Damon (beim Gofrates), aus Gingeweiben ber Thiere, bem Freffen und Rluge ber Bogel u. f. f. bie lette Enticheibung über bie großen Ungelegenheiten und fur bie wichtigen Momente bes Staats gu holen - eine Entscheidung, welche bie Menschen, noch nicht die Tiefe bes Gelbftbewußtfenns erfaffent, und aus ber Bebiegenheit ber fubitantiellen Ginbeit au biefem Surfichfenn gefommen, noch nicht innerhalb bes menfchlichen Seins gu feben bie Starfe hatten. - 3m Damon bes Cofrates (vergl. oben &. 138.) fonnen wir ben Anfang feben, baß ber fich porber nur jenfeite feiner felbft perfebenbe Bille fich in fich verlegte und fich innerhalb feiner erfannte. - ber Unfang ber fich miffenben und bamit mahrhaften Freiheit. Diefe reelle Freiheit ber 3bec, ba fie eben bieß ift, jebem ber Momente ber Bernunftigfeit feine eigene, gegenwartige, felbftbewußte Wirflichfeit ju geben, ift, es, welche fomit bie lette fich felbft beitimmenbe Bewißheit, Die Die Spipe im Begriffe bes Billens ausmacht, ber Runftion eines Bewußtfenns autheilt. Diefe lette Gelbitbeftimmung fann aber nur infofern in bie Gphare ber menfchlichen Freiheit fallen, ale fie Die Stellung ber fur fic abgefonberten, über alle Befonberung und Bebingung erhabenen Spige bat; benn nur fo ift fie nach ihrem Beariffe mirflich.

3ufaß. Bei der Organisation bes Staats, bas heißt bier bei der konstitutionellen Monarchie, muß man Richts vor fich haben, als die Nothwendigkeit der Idee in sich:

alle anderen Befichtebunfte muffen veridwinden. Der Staat muß ale ein großes architeftonifches Bebaube, ale eine Sieroglophe ber Bernunft, Die fich in ber Birflichfeit barftellt, betrachtet werben. Alles, mas fich alfo bloß auf Ruglichfeit, Meußerlichfeit u. f. m. bezieht, ift von ber philosophifchen Behandlung auszuschließen. Daß nun ber Staat ber fich felbft beftimmenbe und vollfommen fouveraine Bille, bas lette fich Entichließen, ift, begreift bie Borftellung leicht. Das Schwerere ift, bag biefes 3ch will ale Berfon gefaßt werbe. hiermit foll nicht gefagt fenn, bag ber Dlos nard willfürlich handeln burfe; vielmehr ift er an ben fonfreten Inhalt ber Berathungen gebunden, und wenn bie Ronftitution fest ift, fo hat er oft nicht mehr ju thun, ale feinen Ramen ju unterfcbreiben. Aber Diefer Rame ift wichtig: es ift bie Spibe, über bie nicht hinausgegangen werben fann. Man fonnte fagen, eine organifche Glieberung feb fcon in ber fconen Demofratie Athens vorhanben, aber wir feben fogleich, bag bie Griechen bie lette Ents fdeibung aus gang außeren Ericbeimungen genommen baben, aus ben Drafeln, ben Gingeweiben ber Opferthiere, aus bem Fluge ber Bogel, und baß fie fich gur Ratur, ale ju einer Macht verhalten haben, bie ba verfundet und ausfpricht, was ben Menfchen gut fen. Das Gelbfibewußtfenn ift in biefer Beit noch nicht ju ber Abstraftion ber Gubjettivitat gefommen, noch nicht bau, bag über bas gu Enticheibenbe ein 3ch will vom Menfchen felbft ausgesprochen werben muß. Diefes 3ch will macht ben großen Unterfcbieb ber alten und mobernen Welt aus, und fo muß es in bem großen Bebaube bes Staats feine eigenthumliche Erifteng haben. Leiber wird aber biefe Beftimmung nur als außere und beliebige angefeben.

# S. 280.

3) Diefes lette Gelbft bes Staatswillens ift in biefer fei-

ner Bhstaftion einsach und bacher unmittelbare Einzelnheit; in seinem Begrisse selbs liegt hiermit die Bestimmung der Natürlichseit; der Wonarch sit daher weisentlich als dieses Andividuum, abstrahier von allem anderen Inhalte, und dieses Individuum auf unmittelbare natürliche Weise, durch die natürliche Geburt, aus Wührte des Wonarchen bestimmt.

Diefer Uebergang vom Begriff ber reinen Gelbftbeftimmung in bie Unmittelbarfeit bes Geons und bamit in bie Ratürlichfeit ift rein fpefulativer Ratur, feine Erfenntnis gehört baber ber logifchen Bhilofophie an. Es ift übrigens im Bangen berfelbe Uebergang, welcher ale bie Ratur bes Willens überhaupt befannt und ber Broces ift, einen Inhalt aus ber Cubjeftivitat (als vorgestellten 3med) in bas Dafenn zu überfeben (S. 8.). Aber bie eigenthumliche Form ber 3bee und bes Ueberganges, ber bier betrachtet wirb, ift bas unmittelbare Umichlagen ber reinen Gelbfibeftimmung bes Billens (bes einfachen Begriffes felbit) in ein Diefes und natürliches Dafenn, ohne bie Bermittelung burch einen befonbern Inhalt - (einen 3med im Sanbeln). - Im fogenannten ontologifden Beweife vom Dafenn Gottes ift es baffelbe Umichlagen bes abfoluten Begriffes in bas Genn, was bie Tiefe ber 3bee in ber neuern Beit ausgemacht bat, mas aber in ber neueften Beit für bas Unbegreifliche ausgegeben worden ift, - woburch man benn, weil nur bie Ginbeit bes Begriffs und bes Dafenns (\$. 23.) Die Bahrheit ift, auf bas Erfennen ber Babrheit Bergicht geleiftet bat. Indem bas Bewußtfenn bes Berftanbes biefe Ginheit nicht in fich hat und bei ber Erennung ber beiben Momente ber Bahrheit fteben bleibt, giebt es etwa bei biefem Gegenftanbe noch einen Glauben an jene Ginheit gu. Aber indem bie Borftellung bes Monarchen, ale bem gewöhnlichen Bewußtfenn gang anheimfallend angesehen wird, fo bleibt bier um

Bufas. Benn man oft gegen ben Monarchen bebauptet, baß es burch ibn von ber Bufalligfeit abbange, wie es im Staate gugebe, ba ber Monarch übel gebilbet fenn tonne, ba er vielleicht nicht werth fen, an ber Spite beffelben gu fteben, und bag es wiberfinnig fen, bag ein folder Buftand als ein vernunftiger eriftiren folle: fo ift eben bie Borausfegung hier nichtig, baß es auf bie Befonberheit bes Charaftere ankomme. Es ift bei einer vollenbeten Dragnifation bes Staats nur um bie Spite formellen Enticheibens ju thun, und um eine natürliche Feftigfeit gegen bie Leibenschaft. Dan forbert baber mit Unrecht objeftive Gigenicaften an bem Monarchen; er hat nur Sa ju fagen, und ben Bunft auf bas 3 ju fegen. Denn bie Spine foll fo fenn, baf bie Befonberheit bes Charaftere nicht bas Bebeutenbe ift. Diefe Bestimmung bes Donarchen ift vernunftig, benn fie ift bem Begriffe gemaß; weil fie aber fdmer ju faffen ift, gefchieht es oft, bag man Die Bernunftigfeit ber Monarchie nicht einficht. Die Dos narchie muß fest in fich felbit fevn, und was ber Monarch noch über biefe lette Entscheibung bat, ift etwas, bas ber Bartifulgritat anheimfällt, auf bie es nicht anfommen barf. Es fann wohl Buftanbe geben, in benen biefe Bartifularitat allein auftritt, aber alebann ift ber Staat noch fein völlig

ausgebildeter, ober fein wohl fonstruirter. In einer wohlgeordneten Monarchie fommt dem Geses allein die objektive Seite zu, welchem der Monarch nur das subjektive "Ich will" binunuseken sat.

#### s. 281.

Beide Momente in ihrer ungetreunten Einheit, das legte grundloss Selsste son der kannt der den grundloss erstigen, als der Katur anheimgestellte Bestimmung, — dies des von der Willfür Un bewegten macht die Wasselft des Monarchen aus. In bieser Einheit liegt die wirfliche Einheit des Staats, welch nur durch desse ihre innere und außeret Unmittelbarteit, der Wöglichkeit, in die Sphäre der Besonderheit, deren Willfür, Iwecke und Ansichten heradgejogen zu werden, dem Kamps der Kattionen gegen Kattionen um den Thon, und der Schoffung und Zertrümmerung der Staatsdewolf, entimommen ist.

Geburtes und Erbrecht machen ben Grund ber Legitis mitat ale Grund nicht eines bloß politiven Rechte, fonbern jugleich in ber 3bee aus. - Dag burch bie festbeftimmte Thronfolge, b. i. Die naturliche Succession, bei ber Erlebigung bee Throne ben Faftionen vorgebeugt ift, ift eine Seite, Die mit Recht fur Die Erblichkeit beffelben langft geltend gemacht morben ift. Diefe Seite ift jeboch nur Rolge, und gum Grunde gemacht giebt fie bie Dajeftat in die Sphare bes Raifonnements herunter, und giebt ihr, beren Charafter biefe grundlofe Unmittelbarfeit und bieß lente Inficbienn ift, nicht bie ihr immanente Ibee bee Stagtes, fonbern etwas außer ihr, einen von ihr verfchiebenen Gebanfen, etwa bas Bohl bes Staates ober Bolfes ju ihrer Begrundung. Mus folder Bestimmung fann wohl bie Erblichkeit burch medios terminos gefolgert merben; fie läßt aber aud andere medios terminos und bamit andere Ronfequengen gu, - und es ift nur gu befannt,

welche Ronfequengen aus biefem Wohl bes Bolfes (salut du peuple) gewogen morben find. - Desmegen barf auch nur bie Bhilosophie biefe Majeftat benfend betrachten, benn jebe andere Beise ber Untersuchung, ale bie fpefulative ber unenblichen, in fich felbft begrundeten 3bee, bebt an und für fich bie Ratur ber Majeftat auf. - Das Bablreich icheint leicht bie natürlichfte Borftellung au fenn, b. b. fie liegt ber Seichtigfeit bes Bebanfens am nachften; weil es bie Angelegenheit und bas Intereffe bes Bolfe fen, bas ber Monarch ju beforgen habe, fo muffe es auch ber Bahl bes Bolfes überlaffen bleiben, wen' es mit ber Beforgung feines Bohle beauftragen wolle, und nur aus biefer Beauftragung entftehe bas Recht jur Regierung. Diefe Unficht, wie Die Borftellungen vom Monarchen, als oberften Staatebeamten, von einem Bertrageverhaltniffe gwifchen bemfelben und bem Bolfe u. f. f. geht von bem Billen, ale Belieben, Meinung und Billfur ber Bielen aus, einer Beftimmung, bie, wie langft betrachtet worben, in ber burgerlichen Befellichaft ale erfte allt, ober vielmehr fich nur geltend machen will, aber weber bas Brincip ber Familie, noch weniger bes Staats ift, überhaupt ber Ibee ber Sittlichfeit entgegenftebt. - Dan bas Mablreich vielmehr bie ichlechtefte ber Inftitutionen ift, ergiebt fich ichon fur bas Raifonnement aus ben Folgen, bie fur baffelbe ubris gens nur ale etwas Dogliches und Bahricheinliches erscheinen, in ber That aber wefentlich in biefer Inftitution liegen. Die Berfaffung wird nämlich in einem Bablreich burch bie Ratur bes Berhaltmiffes, bag in ihm ber partis fulaire Bille jum letten Enticheibenben gemacht ift, gu einer Bahl-Ravitulation, b. h. ju einer Ergebung ber Staatogewalt auf bie Disfretion bes partifulairen Willens, woraus bie Bermanblung ber befonberen Staatsgewalten in Brivat - Eigenthum, bie Schwadbung und ber Berluft ber

Couverainetat bee Staate, und bamit feine innere Mufildfung und außere Bertrummerung, bervorgebt.

Bufas. Wenn man bie 3bee bes Monarchen erfaffen will, fo fann man fich nicht damit begnugen, ju fagen, daß Gott die Konige eingesett habe, benn Gott hat Alles auch bas Schlechtefte gemacht. Much pom Gefichtspunfte bes Rubens aus fommt man nicht weit, und es laffen fich immer wieder Rachtheile aufweifen. Gbenfo menig hilft es. wenn man ben Monarchen als positives Recht betrachtet. Daß ich Gigenthum habe, ift nothwendig, aber biefer befonbere Befit ift gufallig, und fo ericeint auch bas Recht. baß einer an ber Spige ftehen muß, wenn man es als abftraft und politiv betrachtet. Aber biefes Recht ift als gefühltes Bedürfniß und als Bedürfniß ber Cache an und für fich vorhanden. Die Monarchen zeichnen fich nicht gerabe burch forperliche Rrafte, ober burch Geift aus, und boch laffen fich Millionen von ihnen beherrichen. Wenn man nun faat, Die Menichen ließen fich wiber ihre Intereffen, 3mede, Abfichten regieren, fo ift bieß ungereimt, benn fo bumm find bie Menichen nicht; es ift ihr Beburfnig, es ift bie innere Dacht ber 3bee, bie fie felbft gegen ihr anscheinendes Bewußtsenn bagu nothigt und in biefem Berhaltniß erhalt. Wenn fo ber Monard, ale Spige und Theil ber Berfaffung auftritt, fo muß man fagen, bag ein erobertes Bolf nicht in ber Berfaffung ibentifch mit bem Rurften ift. Wenn in einer im Rriege eroberten Proving ein Aufftand geschieht, fo ift bieß etwas Anberes als eine Emporung in einem wohlorganifirten Staat. Die Eroberten find nicht im Aufftande gegen ihren Fürften, fie begeben fein Staatoverbrechen, benn fie find mit bem Berrn nicht im Bufammenhang ber 3bee, nicht in ber inneren Rothmenbiafeit ber Berfaffung; es ift nur ein Rontraft, fein Staateverband vorhanden. Je ne suis pas votre prince, Dritter Thichnitt. Der Staat. A. Das innere Staatsercht, 369 je suis votre maltre, erwiderte Rapoleon den Ersurter Abgeordneten.

# §. 282.

Mus ber Souverainetat bes Monarchen fließt bas Begnabigungsrecht ber Berbrecher, benn ihr nur fommt bie Berwirflichung ber Macht bes Geistes zu, bas Geschehene ungeschehen zu machen, und im Bergeben und Bergessen bas Berbrechen zu vernichten.

Das Begnadigungsecht ist eine ber höchsten Anertennungen ber Majesti bes Geistes. — Dies Recht gehört 
übrigens zu den Umwendungen oder Restern der Bestimmungen der höheren Sphäre auf eine vorhetzehende. —
Dengleichen Umwendungen aber gehören der beinderen Bisgenschaft an, die ihren Gegenstand in scienen empirischen 
Umfange abzuhanden hat (vergl. S. 270 Unm. \*). — Ju 
solchen Umwendungen gehört auch, daß die Bertehungen des 
Staats überhaupt, oder der Gouverainetät, Majestä umb 
der Personlickfeit des Gürsten, unter den Begriff des Bertberechens, der früher (S. 95 bis 102.) vorgesommen ist, subsimmir, und zwar als die höchsten Bertrechen, die besonbere Berschungsart u. f. f. bestimmt werben.

3 usas. Die Begnabigung ift die Erlassung der Strafe, dier das Recht nicht aussche Diese die ist beimehr und der Begnabigte ift nach wie vor ein Berbrecher; die Onade spricht nicht aus, daß er tein Berbrechen begangen habe. Diese Ausschung der Errass sann der Religion vor sich gehen, denn das Geschehen fann vom Geist ungeschehen, dem das Geschehen Tann der Weist im Geit ungeschehen gemacht werben. Insofern die in der Weist vollkracht wird, hat es seinen Ort aber nur in der Massehalt und kann nur der grundlosen Entsöckebung aussenmen.

Rechtsphilof. 2te Muff.

## s. 283.

#### 6. 284.

Inspectu das Dhiefetive der Emisselvung, die Kenntniss des Inspectus der Unspektung, die in der Berantwortung, b. i. des. Berveises der Objektivität fähig ift und daher einer von dem persönlichen Willen des Wonarchen alls solchem unterschiedenm Berathung zusommen fann, sind diese berathende Setlien der Individuellen der Individuellen der Individuellen der Individuellen der Werthung unterworfen, die eigenthimische Wasselfat des Monarchen, als die letze entscheide Subjektivität, ist aber über alle Berantwortlichteit für die Kegierungsbundungen erhöben.

# §. 285.

Das britte Moment ber fürftlichen Gewalt betrifft bas an und für fich Allgemeine, welches in subjettiver Müdficht in bem Gewissen bes Monarchen, in objettiver Müdficht im Gangen ber Berfaffung und in ben Gesehen besteht; die sürftliche Gewalt seht insofern die anderen Momente woraus, wie iebes von biefen sie vorausseset.

#### s. 286.

Die objektive Garantie der fürstlichen Gewalt, der rechtlichen Succession nach der Erdlichteit des Themes u. f. siege darin, daß wie diese Sphäre ihre von den anderen durch die Vermunft bestimmten Womenten ausgeschiedenen Wirtlichfeit dat, ebenso die anderen sir sich die eigenthümslichen Rechte und Pflichken ihrer Bestimmung haben; jedes Glied, indem es sich sich sich erhält, erhält im vernünstigen Organismus eben damit die anderen in ihrer Gigenthümslichkeit.

Die mongrchische Berfaffung gur erblichen nach Brie mogenitur festbestimmten Thronfolge herausgearbeitet gu baben, fo bag fie biermit jum patriarchalischen Brincip, von bem fie geschichtlich ausgegangen ift, aber in ber boberen Bestimmung ale bie abfolute Spite eines organifch ents midelten Staate gurudgeführt worben, ift eines ber fpateren Refultate ber Gefchichte, bas fur bie öffentliche Freibeit und vernünftige Berfaffung am wichtigften ift, obgleich es, wie porbin bemerft, wenn icon respettirt, boch baufig am wenigften begriffen wirb. Die ehemaligen blogen Reubalmonarchien, fo wie bie Despotien zeigen in ber Geichichte barum biefe Abwechselung von Emporungen, Gemaltthaten ber Fürsten, innerlichen Kriegen, Untergang fürftlicher Individuen und Dynaftien, und die baraus hervorgebende innere und außere, allgemeine Bermuftung und Beritorung, weil in foldem Buftand Die Theilung bes Staategefchafte, indem feine Theile Bafallen, Bafcha's u. f. f. übertragen find, nur mechanisch, nicht ein Unterschied ber Bestimmung und Form, fonbern nur ein Unterfchieb großerer ober geringerer Gewalt ift. Go erhalt und bringt jeber Theil, indem er fich erhalt, nur fich und barin nicht augleich bie anderen hervor, und hat jur ungbhangigen Gelbftftanbigfeit alle Momente vollstanbig an ihm felbit. 3m organifchen Berhaltniffe, in welchem Glieber, nicht Theile,

fich ju einander verhalten, erhalt jebes bie anderen, indem es feine eigene Cobare erfüllt; jebem ift fur bie eigene Gelbiterhaltung, ebenfo bie Erhaltung ber anberen Glieber fubstantieller 3wed und Brobuft. Die Garantien, nach benen gefragt wird, es fen fur bie Festigfeit ber Thronfolge, ber fürftlichen Gewalt überhaupt, für Gerechtigfeit, öffentliche Freiheit u. f. f., find Giderungen burch Inftitutios nen. Ale fubieftive Garantien fonnen Liebe bee Bolfe. Charafter, Gibe, Gewalt u. f. f. angesehen werben, aber fo wie von Berfaffung gesprochen wirb, ift bie Rebe nur von objeftiven Garantien, ben Inftitutionen, b. i. ben organisch verschränften und fich bedingenden Momenten. Go find fich öffentliche. Freiheit überhaupt, und Erblichfeit bes Thrones gegenseitige Garantien, und fteben im absoluten Busammenhang, weil die öffentliche Freiheit die vernunftige Berfaffung ift, und bie Erblichfeit ber fürftlichen Gewalt bas, wie gezeigt, in ihrem Begriffe liegenbe Moment.

### b) Die Reglerungegewalt.

# §. 287.

Bon ber Entischebung ift die Ausstührung und Anwendung ber fürstlichen Entischebungen, überhaupt das Fortsühren und im Stande Erstalten des bereits Entischebenen, der vorfandenen Gefete, Einrichtungen, Anftalten für gemeinschaftliche Iweste unterflicheben. Dies Geschäfte der Subsumtion überhaupt bereift die Regierung segenal in sich, vonunter ebens die ich terflichen und polizeilichen Gewalten begriffen sind, welche unmittelbarer auf das Besonderer der bätzellichen Geschlichen Geschlichen geltem nachen.

# §. 288.

Die gemeinschaftlichen befonderen Intereffen, Die in Die burgerliche Gefellichaft fallen, und außer bem an und fur fich

fevenden Allgemeinen bes Staats selbst liegen (g. 236.), haben ihre Berwaltung in ben Korperationen (g. 251.) ber Gemeinben und honitiger Generbet umd Schünde, und beren Derigdeiten, Werfeber, Berwalter und bergleichen. Insosiern biese Angelegenheisen, die fie beforgen, einer Seits das Privateigenthum und Interest in der bestehen. Duftere find, und nach bieser Seite ihre Ausorität mit auf dem Jutrauen ihrer Standesgenossen und Burgerschaften beruht, anderer Seits biese Kreise der behern Interesten beforen Interessen den untergeordnet sehn mitgen, der biefen für bie Besehung bieser Seitellen im Allgemeinen eine Mischung von gemeiner Wahl bei Interessen und der Interessen den unteressen den ben der Beischung biefer Stellen im Allgemeinen eine Mischung von gemeiner Wahl bei Interessen der ihr Mugemeinen eine Mischung von gemeiner Wahl bei Interessen der ihr Mugemeinen eine Mischung von gemeiner Wahl bei Interessen der Verlegen und von einer höberen Bestättlaum und Westlimmung ergeben.

## §. 289.

Die Fefthaltung bes allgemeinen Statefeintereffes und bes Geleglichen in biefen besoperen Rechten und bie Burudführung berfelben auf jenes erforbert eine Beforgung burch Abgeordnete ber Regierungsgewalt, die erefutiven Staatsbeamten und bie foberen berathenben infofern tollegialifch fonttiuirten Behörden, welche in ben oberften, ben Monarchen berührenben Spigen, jusammenlaufen.

Wie bie bürgertlich Geschlischass ber Kampfilab bes individualen Privatinteresse Aller gegen Wie ist, so hat hier ber Konstilt besselben gegen bie gemeinschaftlichen bes sonderen Angelegenheiten, und dieser zusammen mit jenem gegen die höheten Geschlichtswurfte und Anordnungen bes Staats, seinen Eis. Der Korporationsgesis, der sich in der Berechtigung der besolden Spharen erzugt, schlägt in die felst zugleich in den Gelik des Exaats um, indem er an dem Staate das Mittel der Erhaltung der besonderen Jweck des L. Dieß ist das Geheimmiß des Patrioismus, der Bürger nach dieser Schlendigen, weil er ihre besonderen Spharen, beren Berechtigung und Matorität wie deren Wohlsten, beren Verechtlich, erbält.

In dem Korporationsgeift, da er die Einwurzelung des Besonderen in das Allgemeine unmittelbar enthätt, ift insofern die Tiefe und die Statte des Staates, die er in der Gestinnung hat.

Die Bermaltung ber Korporatione-Ungelegenheiten burch ihre eigenen Borfteber wirb, ba fie gwar ihre eigenthumliden Intereffen und Ungelegenheiten, aber unvollftanbiger ben Bufammenbang ber entfernteren Bebingungen und bie allgemeinen Gefichtspunfte fennen und por fich haben, bauna ungeschickt fenn - außerbem baß weitere Umftanbe bagn beitragen, g. B. bie nahe Brivat-Berührung und fonftige Gleichheit ber Borfteber mit ben ihnen untergeordnet fenn Sollenben, ihre mannigfachere Abhangigfeit u. f. f. Diefe eigene Gphare fann aber ale bem Moment ber formellen Freiheit überlaffen angefehen werben, wo bas eigene Erfennen, Befchließen und Ausführen, fo wie bie fleinen Leibenschaften und Ginbilbungen einen Tummelplas haben, fich ju ergeben, - und bieg um fo mehr, je weniger ber Gehalt ber Angelegenheit, bie baburch verborben. weniger gut, mubfeliger u. f. f. beforgt wird, fur bae AUgemeinere bes Staats von Wichtigfeit ift, und je mehr bie mühlelige ober thörichte Beforgung folder geringfügiger Ungelegenheit in bireftem Berbaltniffe mit ber Befriedigung und Meinung von fich ftebt, bie baraus geschöpft wirb.

## §. 290.

In bem Geichärle ber Regierung sinder fich gleichsalls die Feliung der Arbeit (s. 1983) ein. Die Draganisation der Behörten plat insjefern die formelle, aber schwierige Ausgabe, daß von unten, wo das dürgerliche Leben konkret sit, dassied auf konkret Wester der verbe, daß dies Geschäft aber in seine abstrakte Zweige gestellt ser, die won eigentsimmlichen Behör als unterfösiedenen Mitschunkten behandelt werden, deren

Wirtsamfeit nach unten, so wie in ber oberften Regierungsgewalt in eine fonfrete Uebersicht wieder zusammenlaufe.

Bufas. Der hauptfächliche Bunft, worauf es bei ber Regierungogewalt antommt, ift bie Theilung ber Gefchafte: fie bat es mit bem lebergang vom Allgemeinen in's Befonbere und Gingelne gu thun, und ihre Wefchafte find nach ben verschiedenen Zweigen ju trennen. Das Schwere ift aber, baß fie nach oben und unten auch wieder aufammenfommen. Denn Bolizeigewalt und richterliche Gewalt g. B. laufen gwar auseinander, aber fie treffen in irgend einem Gefchaft boch wieder gufammen. Die Ausfunft, Die man bier anwendet, befteht haufig barin, bag man Staatofansler, Premierminifter, Minifterfonfeile ernennt, bamit bie obere Leitung fich vereinfache. Aber baburch fann auch Alles wieder von oben und von ber minifteriellen Gewalt ausgeben, und bie Gefchafte, wie man fich ausbrudt, centralifirt fenn. Siermit ift Die größte Leichtigfeit, Schnelligfeit, Birffamfeit fur bas, was fur bas allgemeine Staate-Intereffe gescheben foll, verbunden. Diefes Regiment murbe pon ber frangofischen Revolution eingeführt, von Rapoleon ausgearbeitet, und befteht heute noch in Franfreich. Dagegen entbehrt Franfreich ber Korporationen und Rommunen, bas heißt ber Rreife, wo bie besonderen und allgemeinen Intereffen gufammentommen. 3m Mittelalter hatten freilich biefe Rreife eine ju große Gelbitftanbigfeit gewonnen, waren Staaten im Staate, und gerirten fich auf harte Beife ale fur fich bestebenbe Rorperichaften; aber wenn biefes auch nicht ber Rall fenn muß, fo barf man boch fagen, bag in ben Gemeinden bie eigentliche Starfe ber Staaten liegt. Sier trifft Die Regierung auf berechtigte Intereffen, Die von ihr refpeftirt werben muffen, und infofern Die Abminiftration folden Intereffen nur beforberlich fenn faun, fie aber auch beauffichtigen muß, finbet bas Individuum

ben Schut für die Ausübung feiner Rechte, und so fnippf sich sein partifulaires Justersse an bet Erhaltung bed Gangen. Man hat seit einiger Zeit immer von deen sever samister und bieß Degamisten ift die Hauptbemühung gewesen, aber das Untere, das Massenhafte des Gangen sie leicht mehr oder wentere, das Massenhafte des Gangen sie eich mehr oder wentere, das Nachsenhafte des Gangen sie die höcht wichtig, das es organisch werde, benn nur so ste obsche wichtig, das es organisch werde, benn nur so ste obsche wichtig, das es organisch werde, eine Menge von gersplitterten Atomen. Die berechtigte Gewalt sist nur in organischen Zustande der besonderen Sphären werdanden.

#### 291.

Die Regierungsheschöftle sind obssetstiver, sin sich siper Seubstaus nach bereits entlichtebener Natur (8. 287.) und burch Inbividuen zu vollssischen und zu verwirftlichen. Iwisigken beiden liegt keine unmittelbare natürtliche Berfrühpfung; die Individuen sind baher nicht durch die natürtliche Berfrühpfung; die Individuen sind bahe bestimmt. Kür ihre Bestimmung zu bemelden ist das obssetsive Wement die Erstenntniß und der Treveis ihrer Beschingun, — ein Erweis, der dem Bedärftliss, und als die einzige Bedingung zugleich jedem Würger die Wöglichsfeit, sind dem allgemeinen Stande zu woldnung, siedert.

# §. 292.

Die subjettive Seite, daß bieses Individuum aus Mehreren, deren es, da hier das Objettive nicht (wie z. B. det der Runft) in Genialität liegt, nothwendig undeftimmt Mehrere giebt, unter denen der Borgug nichts absolut Bestimmdares ist; zu einer Stelle gewählt und ernannt und zur Kührung des öffentlichen Geschäfts bevollmächtigt wird, die Werfnipfung des Individuums und bes Antes, als zweier für sich gegeneinander minner zusclligen Seiten, sommt der sürstlichen als der entscheiden und soweienien Staatsgewalt zu.

#### s. 293.

Die besonderen Staatsgeschäfte, welche die Monarchie den Behodern übergiecht, machen einen Theil der obsektiven Seite der dem Monarchen innervohnenden Souverainetat aus; ihr bestimmter Uniterschied if ebenfo durch die Antur der Sache gegeben; und wie die Ahatigfeit der Behoden eine Pflichterfillung, so ift ihr Geschäft auch ein der Jufalligfeit entnommenes Recht.

# §. 294.

Das Individum, das durch den sourcinen Aft (§. 292.) einem amtlichen Bernse verfruspft ift, ist auf seine Philoterstung, das Substantielle seines Verhältnisse, als Bedingung deser Vertruspftung angewischen, in welcher es als Folge diese substantiellen Verhältnisses das Vermögen und die gesicherte Befriedigung seiner Verdruchtes (§. 264.) und Verkrung siner außern Lage und Amtsishätigkeit von sonstiger subsetstützt Absängssiet und Linftig findet.

Der Staat gahlt nicht auf willfürliche, beliebige Leiftungen (eine Rechtspflege g. B., bie von fahrenben Rittern ausgeubt wurde), eben weil fie beliebig und willfürlich find, und fich bie Bollführung ber Leiftungen nach fubjeftiven Unfichten, ebenfo wie bie beliebige Richtleiftung und bie Ausführung fubjeftiver 3mede vorbehalten. Das andere Ertrem jum fahrenben Ritter mare in Begiehung auf ben Staatebienft bas bes Staatebebienten, ber blog nach ber Noth, ohne wahrhafte Pflicht und ebenfo ohne Recht feinem Dienfte verfnupft mare. - Der Staatsbienft forbert vielmehr bie Aufopferung felbftftaubiger und beliebiger Befriedigung fubjeftiver Brede, und glebt eben bamit bas Recht, fie in ber pflichtmäßigen Leiftung, aber nur in ihr ju finden. Blerin liegt nach biefer Seite bie Berfnupfung bes allgemeinen und besonderen Intereffes, welche ben Begriff und ble innere Feftigfeit bes Staats ausmacht (§. 260.). - Das Amteverhaltniß ift gleichfalle fein Bertrageverhaltniß (§. 75.), obgleich ein gebopveites Einwilligen und ein Leiften von beiben Geiten vorhanden ift. Der Bebienftete ift nicht für eine einzeine zufäilige Dienftleiftung berufen, wie ber Manbatarins, fonbern legt bas Sauptintereffe feiner geiftigen und besonderen Erifteng in Dieß Berhaltnig. Ebenfo ift es nicht eine ihrer Qualitat nach außerliche, uur besondere Cache, Die er ju leiften hatte und Die ihm anvertraut mare; ber Berth einer folden ift ale. Inneres von ihrer Meußerlichfeit verfchieben und wird bei ber Richtleiftung bes Stipulirten noch nicht verlet (§. 77.). Bas aber ber Staatsbiener ju ieiften bat, ift wie es unmittelbar ift, ein Werth an und für fich. Das Unrecht burch Dichtleiftung ober positive Berlegung (bienftwibrige Sandiung, und beibes ift eine folche) ift baber Berlemung bes allgemeinen Inhalte feibst (vergiichen §. 95. ein negativ unendliches Urtheil), beswegen Bergeben ober auch Berbreden. - Durch bie geficherte Befriedigung bes besonderen Bedürfniffes ift bie außere Roth gehoben, welche, Die Dittel bagu auf Roften ber Amtothatiafeit und Bflicht au fuden, veranlaffen fann. In ber allgemeinen Staatsgewalt finden bie mit feinen Befchaften Beauftragten Schut gegen Die andere fubjeftive Geite, gegen Die Privatleibenfchaften ber Regierten, beren Brivatintereffe u. f. f. burch bas Beltenbmachen bes Allgemeinen bagegen beleibigt wirb.

## §. 295.

Die Sicherung bes Staats und der Regierten gegen den Misstrauch der Gewalt von Seiten der Bestörten und ihrer Beamten liegt einer Seits unmittelbar in ihrer Herntlichfelt, anderer Seits in der Berechtigung der Gemeinden, Korporationen, als wodurch die Einmischung subjektiver Billstür in die den Beamten anwertraute Gewalt für sich geschemmt und die in das einzelne Benehmen nicht reichende Kontrolle von Doen, von Unten ergänzt wird.

3m Benehmen und in ber Bilbung ber Beamten liegt ber Bunft, mo bie Gefete und Enticheibungen ber Regierung bie Gingelnheit berühren und in ber Wirflichfeit geltenb gemacht werben. Dieß ift fomit Die Stelle, von melder bie Bufriebenheit und bas Butrauen ber Burger gur Regierung, fo wie bie Ausführung ober Schmachung und Bereitelung ihrer Abfichten nach ber Geite abbangt, baß bie Art und Beife ber Musführung von ber Empfindung und Gefinnung leicht fo boch angeschlagen wird, ale ber Inhalt bes Musguführenben felbft, ber ichon für fich eine Laft enthalten fann. In ber Unmittelbarfeit und Berfonlichfeit biefer Berührung liegt es, bag bie Rontrolle von Dben von biefer Seite unvollftanbiger ihren 3med erreicht, ber auch an bem gemeinschaftlichen Intereffe ber Beamten ale eines gegen bie Untergebenen und gegen bie Dbern fich aufammenichließenben Stanbes, Sinderniffe finden fann, beren Beseitigung inebefonbere bei etwa fonft noch unvollfommenern Inftitutionen, bas bobere Gingreifen ber Couverginetat (wie a. B. Friedriche II. in ber berüchtigt-gemachten Müller Urnolbichen Gache) erforbett und berechtigt.

§. 296.

Daß aber die Leidenschaftlofigkeit, Rechtlichfeit und Milde bes Benchmens Sitte werde, hängt Theils mit der direften littlichen und Gebankendlich guignamen, welche dem, was die Ertermung der sogenannten Wissenschaftle der Gegenstände bieser Sphären, die erforderliche Geschäftlichen, die wirfliche Arbeit u. s. s. von Wechanismus und dergleichen in sich hat, das geistige Gleichgewicht hält; Theils sit die Größe des Erausts in Hammber werden, wodurch sowohl das Gewicht von Familienund anderen Privat-Verbindungen geschwächt, als auch Nache, haß und anderen Privat-Verbindungen geschwächt, als auch Nache, haß und andere Glede Leidenschaftligung mit den in dem großen unwerden werden; in der Beschäftigung mit den in dem großen Staterssien gehen sie sies field wiese siese siese und

jeftiven Seiten unter und erzeugt fich bie Bewohnheit allgemeiner Intereffen, Unfichten und Beichatte.

#### 297.

Die Miglieber ber Regierung und die Staatsbeamten machen ben Haupttheil bes Mittelstandes aus, in welchen die gebildete Intelligeng und das rechtliche Bewnstiften der Massie eines Boltes fällt. Daß er nicht die sjolitete Stellung einer Aristotatie nehme, und Bildung und Geschäftlichfeit nicht zu einem Mittel der Williter und einer Herschaft werde, wird durch die Justitutionen der Souwerainetät von Oben herad, und der Korporations-Recht von Unten berauf, bewirft.

So hatte sich vormals die Rechtspssege, deren Sbjett das eigenthümliche Ameresse auf zu Inder Individuen sis, daburch, das die Kenntnis des Rechts sich im Gelehsamteit und stemen Sprache und die Kenntnis des Rechtsganges in verwidselten Hormalismus verhällte, in ein Institument des Gewinst und Verschaft und verwandelt.

Bufas. In bem Mittelftanbe, ju bem bie Ctaatebeamten gehoren, ift bas Bewußtfenn bes Staates und bie hervorftechenbfte Bilbung. Deswegen macht er auch bie Grunbfaule beffelben in Beziehung auf Rechtlichkeit und Intelligeng auf. Der Staat, in bem fein Mittelftanb vorhanden ift, fteht beswegen noch auf feiner hohen Stufe. Co 1. B. Rufiland, bas eine Daffe bat, welche leibeigen ift, und eine andere, welche regiert. Daß biefer Mittelftanb gebilbet werbe, ift ein Sauptintereffe bes Staates, aber bieß fann nur in einer Organisation, wie Die ift, welche wir gefeben haben, geschehen, nämlich burch bie Berechtigung befonderer Kreife, Die relativ unabhangig find, und burch eine Beamtenwelt, beren Billfur fich an folden Berechtigten bricht. Das Sanbeln nach allgemeinem Rechte und Die Gewohnheit biefes Sanbelns ift eine Folge bes Gegenfages, ben bie fur fich felbftftanbigen Rreife bilben.

#### c) Die gefengebente Gemalt.

#### s. 298.

Die gesehgebende Gewalt betrifft die Gesehe als solche, insofern sie weiterer Fortbestimmung bedürfen, und bie ihrem Indate nach gang allgemeinen inneren Angelegenheiten. Diese Gewoult ist selbst eine Beitaffung, welche ihr voerausgeseht ift und insofern an und sur sich außer beren biretten Bestimmung liegt, aber in ber Fortbildung der Gesehe und in dem fortschreibene Charafter der allgemeinen Regierungsangelegenheiten ihre weitere Gintvidelung erhölit.

Bufas. Die Berfaffung muß an und fur fich ber fefte geltenbe Boben fenn, auf bem bie gefengebenbe Bewalt ftebt. und fie muß beswegen nicht erft gemacht werben. Die Berfaffung ift alfo, aber ebenfo wefentlich wird fie, bas beißt, fie fcbreitet in ber Bilbung fort. Diefes Fortidreiten ift eine Beranderung, Die unfcheinbar ift, und nicht Die Form ber Beranberung bat. Wenn 3: B. bas Bermogen ber Kurften und ihrer Familien in Deutschland junachst Brivatgut mar, bann aber ohne Rampf und Wiberftand fich in Domainen, bas beifit in Staatsvermogen vermanbelte, fo fam bieg baher, weil bie Furften bas Beburfnig ber Ungetheiltbeit ber Guter fühlten, von gand und ganbftanben bie Barantie berfelben forberten, und fo biefe mit in bie Art und Beife bes Beftehens bes Bermogens verwidelten, über bas fie nun nicht mehr alleinige Disposition hatten. Auf ahnliche Beife mar früher ber Raifer Richter und jog im Reiche Recht fbrechend umber. Durch ben bloß icheinbaren Forts gang ber Bilbung ift es außerlich nothwendig geworben, baß ber Raifer mehr und mehr Unberen bieß Richteramt überließ, und fo machte fich ber Uebergang ber richterlichen Gewalt von ber Berfon bes Gurften auf Rollegien. Go ift also bie Kortbilbung eines Buftanbes eine fcheinbar rubige und, unbemertte. Nach langer Zeit fommt auf biese Weise eine Versassiung zu einem ganz anberen Zustande als vorher. S. 299.

Diese Gegenstänte bestimmen sich in Beziehung auf die Invividuen naber nach ben zwei Seiten: an was durch bem Staat ihnen zu Gute fomme, umb sie zu geniesen umb Br was sie dem seichen zu leisten haben. Unter jenem sind die pervarrechtlichen Geseh überhaupt, die Rechte der Gemeinden umd Roppocationen umd gann allgemeine Beranstlumgen umd inhiert (k. 2003, das Gange der Berfassung begriffen. Das zu Leistende aber fann nut, inhem es auf Geld, als den eristenden allgemeinen Werth der Dinge und der Verlieungen, reductir wird, auf eine gerechte Weise und zugleich auf eine Art bestimmt werden, das die besonderen Arbeiten umd Diniske, die der Einzelne leisten sann, purch siem Willisse verkeit werden.

Bas Gegenftant ber allgemeinen Gefengebung und mas ber Bestimmung ber Abminiftrativ-Behörben und ber Regulirung ber Regierung überhaupt anheim zu ftellen feb. laßt fich gwar im Allgemeinen fo unterscheiben, bag in jene nur bas bem Inhalte nach 'gang Allgemeine bie gesehlichen Beftimmungen, in biefe aber bas Befonbere und bie Urt und Reife ber Grefution falle. Aber vollig bestimmt ift biefe Untericeibung icon baburch nicht, baß bas Gefes, bamit es. Befes, nicht ein bloges Bebot überhaupt fen (wie "bu follft nicht tobten," veral. mit Unm. jum \$. 140. G. 185.7. in fid, bestimmt fenn muß; je bestimmter es aber ift, befto mehr nabert fich fein Inhalt ber Sabigfeit, fo wie es ift, ausgeführt ju merben. Bugleich aber murbe bie fo melt gebende Bestimmung ben Gefeten eine empirifche Geite geben, welche in ber wirflichen Ausführung Abanderungen unterworfen werben mußte, mas bem Charafter von Befeben Abbruch thate. In ber organischen Ginbeit ber Staategemalten liegt es felbit, baß es Gin Geift ift, ber bas Allge-

meine feitfest, und ber es gu feiner bestimmten Wirflichfeit bringt und ausführt. - Es fann im Staate gunachft auffallen, bag von ben vielen Geschidlichfeiten, Befintbumern, Thatigfeiten, Talenten, und barin liegenben unenblich mannigfaltigen lebenbigen Bermogen, Die zugleich mit Befinnung verbunden find, ber Staat feine birefte Leiftung forbert, fonbern nur bas eine Bermogen in Anfpruch nimmt, bas ale Gelb ericbeint. - Die Leiftungen, Die fich auf Die Bertheibigung bes Staats gegen Feinde begieben, gehören erft zu ber Bflicht ber folgenden Abtheilung. In ber That ift bas Gelb aber nicht ein befonberes Bermogen neben ben übrigen, fonbern es ift bas Allgemeine berfelben, infofern fie fich au ber Meußerlichfeit bes Dafenns produciren. in ber fie ale eine Gache gefaßt werben fonnen. an Diefer außerlichften Spite ift bie quantitative Beftimmtheit und bamit bie Gerechtigfeit und Gleichheit ber Leiftungen möglich. - Blato lagt in feinem Staate Die Inbividuen ben besonderen Standen burch bie Dbern autheilen und ihnen ihre befonberen Leiftungen auflegen (veral. S. 185, Anm.); in ber Feubal-Monarchie batten Bafallen ebenfo unbestimmte Dienfte, aber auch in ihrer Befonberbeit, a. B. bas Richteramt u. f. f. zu leiften; bie Leiftungen im Drient, Megypten fur bie unermeglichen Arditefturen u. f. f. find ebenfo von befon berer Qualitat u. f. f. In biefen Berbaltuiffen mangelt bas Brincip ber fubieftis ven Kreibeit, bag bas fubstantielle Thun bes Inbivibuums, bas in folden Leiftungen ohnebin feinem Inbalte nach ein Befonberes ift, burd feinen befonberen Billen vermittelt fen; - ein Recht, bas allein burch bie Forberung ber Leiftungen in ber Form bes allgemeinen Wertbes möglich, und bas ber Grund ift, ber biefe Bermanbelung berbeigeführt bat.

Bufas. Die gwei Seiten ber Berfaffung begieben fich

auf Die Rechte und Leiftungen ber Inbividuen. Was nun bie Leiftungen betrifft, fo reduciren fie fich jest faft alle auf Gelb. Die Militairpflicht ift jest faft nur bie einzige berfonliche Leiftung. 'In fruheren Beiten hat man bas Ronfrete ber Individuen weit mehr in Anspruch genommen, und man rief biefelben nach ihrer Geichidlichfeit zur Arbeit auf. Bei uns tauft ber Staat, mas er braucht, und bieß fann junachft als abstraft, tobt und gemuthlos erscheinen, und es fann auch aussehen, ale wenn ber Staat baburch beruntergefunten mare, bag er fich mit abstraften Leiftungen befriedigt. Aber es liegt in bem Brincipe bes neueren Staates, bag Alles, mas bas Individuum thut, burch feinen Willen vermittelt fen. Durch Gelb fann aber bie Berechtigfeit ber Gleichheit weit beffer burchgeführt werben. Der Talentvolle wurde fonft mehr besteuert fenn, ale ber Talentlofe, wenn es auf bie fonfrete Fahigfeit anfame. Run aber wird eben baburch Refpett por ber fubjeftiven Freiheit an ben Tag gelegt, bag man jemanben nur an bem ergreift, an welchem er ergriffen werben fann. 6. 300.

In der gesehgebenden Gewalt als Totalität sind junuchsit bie zwei andern Momente wirssam, das monarchische als den ben bie höche Entisseidung zusommt, — bie Negi erungsgewalt als das, mit der fontreten Kenntnis und lebersicht des Gangen in seinen vielsachen Seiten und den darin sestgewordenen wirslichen Grundssten, so wie mit der Kenntnis der Bedurfnisse der Schuffnisse der Schuffnisse der Schuffnisse das ftandissewalt insbesondere, berathende Moment, — endlich das ftandisse Element.

Busat: Es gehört zu ben salschen Ansächten vom Staate, wenn man die Regierungsmitglieber, wie etwa die fonstitutende Bersamming that, von den geschgebenden Körpern ausschschließen will. In England müssen die Minister Vilglieber vos Parlaments som, wo die still inspern

richtig, als die Theilinehmer an der Regierung im Zusams "
menhange und nicht im Gegensche mit der geschwechen 
Gewalt fiehen-follen. Die Boriteilung von der fogenannten Unabhängigfeit der Gewalten hat dem Geundritzium
in sich, daß die unabhängigen Gewalten deunoch einander
befchänften sollen. Aber durch die Unabhängigeit wird
die Einheit des Staates aufgehoben, die vor Allem zu verlangen ist.

#### S. 301.

Das flanbifde Element bat die Bestimmung, dog die allgemeine Angelegenseit nicht nur an fich, sondern auch für fich, b. i. daß das Moment der subjektiven formellen Freiheit, das öffentliche Bewußtjenn als empirische Allgemeinheit der Ansichten und Gedanken der Vielen, darin zur Eristens somme.

Der Ausbrud: Die Bielen (of nolloi) bezeichnet Die empirifche Allgemeinheit richtiger, ale bas gang und gabe: MIle. Denn wenn man fagen wird, bag es fich von felbft verftebe, bag unter biefen Allen junachft wenigftens bie Rinber, Beiber u. f. f. nicht gemeint feven, fo verfteht es fich hiermit noch mehr von felbit, bag man ben gang beftimmten Ausbrud': Alle nicht gebrauchen follte, wo es fich um noch etwas gang Unbestimmtes handelt. - Es find überhaupt fo unfäglich viele ichiefe und faliche Borftellungen und Rebensarten über Bolf, Berfaffung und Stanbe in ben Umlauf ber Meinung gefommen, bag es eine vergebliche Dube mare, fie aufführen, erörtern und berichtigen ju wollen. Die Borftellung, Die bas gewöhnliche Bewufitfenn über bie Rothwenbigfeit ober Ruglichfeit ber Ronfurreng von Stanben gunachft por fich au haben pflegt, ift vornehmlich etwa, bag bie Abgeorbneten aus bem Bolf ober gar bas Bolf es am Beften verfteben muffe, mas gu feinem Beften biene, und bag es ben ungezweifelt beften Rechtsobilel, 2te Muff. 25

Willen für biefes Befte habe. Bas bas Erftere betrifft, fo ift vielmehr ber Rall, bag bas Bolf, infofern mit biefem Borte ein besonderer Theil ber Mitglieder eines Ctaats bezeichnet ift, ben Theil ausbrudt, ber nicht weiß mas er will. Bu wiffen, was man will, und noch mehr was ber an und für fich fevenbe Bille, Die Bernunft, will, ift bie Arucht tiefer Erfenntniß und Ginficht, welche eben nicht Die Gache bes Bolfe ift. - Die Bewahrleiftung, Die für bas gligemeine Befte und bie öffentliche Kreiheit in ben Stanben liegt, findet fich bei einigem Rachbenten nicht in ber besonderen Ginficht berfelben - benn die hochften Staatebeamten haben nothwendig tiefere und umfaffenbere Ginficht in bie Ratur ber Ginrichtungen und Bedurfniffe bes Staats, fo wie bie großere Geschidlichteit und Gewohnheit biefer Beichafte und fonnen ohne Stanbe bas Befte thun, wie fie auch fortwährend bei ben ftaubifden Berfammlungen bas Befte thun muffen. - fonbern fie liegt Theile mobl in einer Buthat von Einficht ber Abgeordneten, vornehmlich in bas Treiben ber ben Mugen ber hoheren Stellen ferner ftebenben Beamten, und insbesondere in bringenbere und speciellere Beburfniffe und Dangel, Die fie in fonfreter Unichauung vor fich haben, Theils aber in berjenigen Birfung, welche bie zu erwartende Cenfur Bieler und zwar eine offentliche Cenjur mit fich führt, fcon im Boraus Die befte Einficht auf Die Beichafte und vorzulegenden Entwurfe gu verwenden und fie nur ben reinften Motiven gemäß eingurichten - eine Rothigung, Die ebenfo fur Die Mitglieber ber Stanbe felbft wirffam ift. Bas aber ben vorzüglich guten Billen ber Stanbe für bas allgemeine Befte betrifft, fo ift fcon oben (8, 272, Unm.) bemerft worben, baß es ju ber Unficht bee Bobele, bem Standpunfte bee Regativen überhaupt gehört, bei ber Regierung einen bofen ober meniger guten Willen porgusufegen; - eine Borgusfegung. bie junachit, wenn in gleicher Form gegntwortet werben follte, bie Refrimination gur Folge hatte, bag bie Stanbe, ba fie von- ber Gingelnheit, bem Privat-Standpunft und ben besonderen Intereffen herfommen, fur biefe auf Roften bes allgemeinen Intereffes ibre Birffamfeit au gebrauchen geneigt feven, ba hingegen bie anberen Momente ber Staatsgewalt icon fur fich auf ben Standpunft bes Stagtes geftellt, und bem allgemeinen 3mede gewibmet finb. hiermit bie Garantie überhaupt betrifft, welche besonbers in ben Stanben, liegen foll, fo theilt auch jebe anbere bet Staate-Institutionen bieß mit ihnen, eine Garantie bes öffentlichen Bohle und ber vernünftigen Freiheit ju fenn, und es giebt barunter Inftitutionen, wie bie Couverginetat bes Mongrden, Die Erblichfeit ber Thronfolge, Berichteverfaffung u. f. f., in welchen biefe Garantie noch in viel ftarferem Grabe liegt. Die eigenthumliche Begriffsbestimmung ber Stanbe ift beshalb barin gu fuchen, bag in ihnen bas fubjeftive Moment ber allgemeinen Freiheit, bie eigene Ginficht und ber eigene Bille ber Gobare, Die in biefer Darftellung burgerliche Gefellichaft genannt worben ift, in Begiebung auf ben Staat jur Erifteng fommt. Dag bieg Moment eine Bestimmung ber gur Tokalitat entwidelten 3bee ift, biefe innere Rothwendigfeit, welche nicht mit außeren Rothmenbigfeiten und Ruglichfeiten gu verwechseln ift, folgt, wie überall, aus bem philosophischen Befichtepunfte.

Busas. Die Stellung ber Regierung zu ben Ständen foll kine wesentlich seinbliche seyn, und ber Glaube an bie Rochmenbigteit bieses seinbsselligen Berhältnisse ist ein traufiger Irtistum. Die Regierung ist kine Partei, der eine andere gegenübersteht, so baß beibe sich viel abzugetwinnen und abzuringen hätten, und wenn ein Staat in eine solche Rage kommt, so ih diese ein Unglüd, kann aber nicht als Gesimbheit bestehnet werben. Die Steuern, die die Efinder

j. j. bewilligen, find ferner nicht wie ein Geschenf anzuschen, bas bem Staate gegeben wird, sondern sie worden zum Besten der Bewilligstenden sieht bewilligt. Was die eigentliche Bebeutung der Stände ausmacht, ist, daß der Staat dadurch in das sindsethen Zewußsisson des Wolfe tritt, und daß es nemieken Abeit au haben anfänat.

#### 302.

Als vermitteindes Draan betrachtet, fiehen die Stände zwischer ver Regierung überhaut einer Seits, und dem in die besondern eine Indianation eine Seits. Indianation in Indianation Indianati

Es gehört zu den wichtigken logischen Einfichten, daß ein bestimmtes Moment, das als im Gegenstage flehend die Stellung eines Extrems hat, es dadurch zu seyn aufhör und organisches Moment ist, daß es zugieich Mitter ist. Bei dem hier betrachteten Gegenstand ist es um so wichtiger, diese eine herubesten des gegendend des word das der höchst gestährlichen Borurtheiten gehört, Stälne hauptstächlich im Gestäckswurtte des Gegenstages gegen die Keegierung, als ob dieß ihre wesentiche Etellung wäre, wer zustellen. Dryganisch, d. i. in die Totalistaft ausgenommen,

beweift sich das flänbische Element nur durch die Guntion ber Bermittelung. Damit ist der Gegenigs selbt zu einem Schaft herabgeiget. Wenn er, insesen er seine Ersteinung hat, nicht bloß die Oberstäche beträse, sondern wirflich ein substantieller Gegeusgu würke, so wäre der Staat in seinem Untergange dogstiffen. — Das Zeichen, daß der Widerfreit nicht dieser Art ist, ergiebt lich der Natur der Scherfreit nicht dieser Art ist, ergiebt lich der Natur der Scherfreit den Elemente des Staats-Organismus, sondern specientischen Ciemente des Staats-Organismus, sondern specientischen Ciemente des Staats-Organismus, sondern specientisden Willieger Dinge betreffen, und die Leitenschaft, die sich boch an biesen Inhalt inspft, zur Parteisucht um ein bloß substitutes Interesse, etwa um die höheren Staatssielein, wird.

Bu sas. Die Bersassung ist wesentlich ein System der Bermittelung. In despositischer Staaten, wo es nur Kürsten und Bolls gielch, wirft das slehtere, wenn es wirth, bloß alle gestidented Wasse gegen die Organisation. Organisch aber eintretend sest der Housen seine Statersfien auf rechte und ordnungssmäßige Weise wurch. Ih diese Wittel dasgern nicht vorhanden, so wird das fich Aussprechen der Wasse immer ein wüdes sein. In despositischen Staaten schon der Despot deswegen das Boll und seine Wusst fills im dem nur die Umgebung. Geweis desalten auch das Boll in damselben nur wenig Abgaben, die sich in einem versassungsmäßigen Staate durch das eigene Benwüssissen States des Gestellen Die stadt auch werben das Golfes ersehen. In teinem Lande werden so wiele Abgaben, als gerade in England begabet.

§. 303.

Der allgemeine, naher bem Dienft ber Regierung fich wöhnende Stanb hat unmittelbar in seiner Bestimmung, bas Milgemeine jum Iwede seiner wesentlichen Thatigfeit zu haben; in bem ständissen Gemati sonnt ber findigfen Elemente ber gesegbechnen Gewalt sonnt ber Privatstand zu einer politischen Bebeutung umb Wirf-

sanktit. Derfelbe kann nun babei weber als bloße ungeschiedene Masse, noch als eine in ihre Ktome ausgeschte Menge erscheinen, sondern als das, was er bereits ist, nämlich unterschieden in den auf das substantielle Berhältniss, und in den auf die besondern Bedürstusse und des seines der Bedürstusse und der Kreibe fich gründenden Stand (8. 201 sp.). Mur so knipht sich in deler Richtstigt wacht das in den eine Eand (8. 201 sp.). Aur so knipht so in den Richtstelle Richtst

Dieß gehet gegen eine andere gangbare Borftellung, baß, inbem ber Brivat-Stand gur Theilnahme an ber allgemeinen Sache in ber gefehgebenben Bewalt erhoben wirb, er babei in Form ber Gingelnen ericbeinen muffe, fen es, baß fie Stellvertreter fur blefe Funftion mablen, ober baß gar felbft jeber eine Stimme babei ererciren folle. Diefe gtomiftifche, abstratte Unficht verschwindet ichon in ber Familie wie in ber burgerlichen Gefellichaft, wo ber Gingelne nur ale Ditalleb eines Allgemeinen zur Ericbeinung fommt. Der Staat aber ift mefentlich eine Dragnifgtion von folden Gliebern. bie fur fich Rreife find, und in ihm foll fich fein Doment ale eine unorganische Menge zeigen. Die Bielen ale Einzelne, mas man gerne unter Bolf verfteht, find mohl ein Bufammen, aber nur ale bie Denge, - eine formlofe Maffe, beren Bemegung und Thun eben bamit nur eles mentarifc, vernunftlos, wild und fürchterlich mare. Wie man in Besiehung auf Berfaffung noch vom Bolfe, Diefer unorganifchen Gefammthelt, fprechen bort, fo fann man ichon jum Borque wiffen, baß man nur Allgemeinheiten und ichiefe Deflamationen ju erwarten bat. - Die Borftellung, welche bie in jenen Rreifen icon vorhandenen Bemeinwesen, wo fie in's Bolltifche, b. i. in ben Standpunft ber hochften fonfreten Allgemeinheit eintreten, wieber in eine Menge von Inbividuen aufloft, balt eben bamit bas . burgerliche und bas politische Leben von einander getrennt, und ftellt biefes fo au fagen, in bie Luft, ba feine Bafis

nur die abstrafte Einzelnheit der Willfür und Meinung, somit das Justulige, nicht eine an und sir sich sehr der rechtigte Grundlage sehn würde. — Dehleich in den Norseldungen sogenannter Sheorien die Stände der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt, und die Stände in politischen Bedeutung weil auseinander liegen, so hat doch die Sprache noch dies Verenigung erhalten, die stüher ohnehin vorbanden war.

## s. 304.

Den in den frühren Sphären bereits vorhandenen Unterschied der Stätte enthält das politiss-framissie Element gysleich in seiner eigenen Bestimmung. Seine zunächft abstratte Steilung, nämild des Ertrems der empirischen Allgemeinheit gegen das fürfliche oder monarchische Brincip überhaupt, — in der nur die Möglichfeit der Nederelnstemung, und damit ebenfo die Möglichfeit feinbilder Angegenseung liegt, — diese abstratte Stellung wird nur dadurch zum vertunfigen Berdlimsse (und ihre, vergl. Annn. zu 8. 302.), den biefe abstratte Stellung wird nur dadurch zum vertunfigen Berdlimsse (und ihren som den gestellt (8. 300.) schon diese Bestimmung hat, so muß auch von der Selte der Stätte aus ein Woment derschlen nach der Bestimmung gesehnt son, wesent ich Abs Woment der Mitte zu erfisten.

### 305.

Der eine ber Stände der bürgerlichen Gesellschaft enthält das Krinche, das sier sich jahg ist, zu dieser politischen Belgebung sonstituten zu werben, der Stand der natürlichen Stullichkeit nämlich, der das Kamilienschen und in Rücksich der Substitute den Grundbesit zu seiner Basis, somit in Rücksich seiner Besonderst auf sich beruhende Wolken, umd die Raturbessimmung, welche das fürstliche Element in sich schließt, mit diesem gemein hat.

### s. 306.

Für die politische Stellung und Bedeutung wird er näher fonstitute, insofern sein Vermögen ebenso maabhangig vom Staatsvermögen, als von der länscherfeit des Generbes, der Sucht des Gewinds und der Verändertickset des Besiges überzaust, — wie von der Gunst der Regierungsgewalt so den der Gunst der Wengt, das die für diese die einem Willssieder diese Standes, des Rechts der anderen Winger, Theils über ihr ganges siegentsum fect zu diehonen, Afdis es nach der Eleichheit der Liebe zu den Kindern, an sie übergehend zu wissen, entbohren; — das Vermögen wich sie die unverdüpferliches, mit dem Majorate belagtetes Erhyaut.

Bufas. Diefer Stand bat ein mehr fur fich beftebenbes Bollen. 3m Gangen wird ber Stand ber Guterbefiger fich in ben gebilbeten Theil befielben, und in ben Bauernftanb unterscheiben. Inbeffen beiben Arten fteht ber Stanb bes Bewerbes, ale ber vom Beburfnis abbangige und barauf bingewiesene, und ber allgemeine Stand, ale pom Staat wefentlich abhangig, gegenüber. Die Gicherheit unb Reftigfeit biefes Stanbes fann noch burch bie Inftitution bes Majorats vermehrt werben, welche jeboch nur in politifcher Rudficht wunfchenswerth ift, benn es ift bamit ein Opfer fur ben politischen 3wed verbunden, bag ber Erftgeborene unabhangig leben fonne. Die Begrundung bes Majorate liegt barin, bas ber Staat nicht auf blose Doglichfeit ber Befinnung, fonbern auf ein Rothwendiges reche nen foll. Run ift bie Gefinnung freilich an ein Bermogen nicht gebunden, aber ber relativ nothwendige Bufammenhang ift, bag wer ein felbftftanbiges Bermogen bat, von außeren Umftanben nicht beschranft ift, und fo ungehemmt auftreten und fur ben Staat banbeln fann. Bo inbeffen politifche Inftitutionen fehlen, ift bie Grundung und Begunstigung von Majoraten nichts als eine Keffel, die der Freischt bes Privat-Rechts angelegt ift, zu welcher entweber der politische Sinn hingutreten muß, oder die ihrer Auslösung entgagen geht.

### s. 307.

Das Recht biefes Theils des jubstantiellen Stantes ift auf biefe Weife wor einer Seits auf das Ratur-Princip der Familie gegründet, diese der jugleich durch harte Aufopferungen für den politischen Iwese verkehrt, womit diese Stant wesentlich an die Abstigelt für diesen Zwese angeweisen, und gleich glusse falls in Folge hiervon ohne die Juffülgsfeit einer Wash jedurch die Gedurt dazu berusen und berechtigt ist. Damit hat er die sehe, substantielle Seickung zwissen der siedertwei Willfür oder Infalligkeit der Seichung zwissen der siedertwei Willfür oder Aufläsigkeit der Geldung zwissen Gene Geweiten. die first frag, is theilt er auch mit dem anderen Ertreme die im Uebrigen gleichen Bedürfussen und gleichen Rechte, und wird so zugleich Stihe des Thones und der Eichen Auch und der einste des Thones und der Eiche Rechts, und wird so zugleich Stihe des Thones und der Eiche Rechtse, und vorte so zu gestellich get.

# §. 308.

In den andern Theil des fländischen Ciements fällt die beweglich Seite der bürgerlichen Gefelliche gefeit, wie die Freifig wegen der Menge ührer Glieder, weinftlich aber wegen der Natur ihrer Bestimmung und Beschäftigung, nur durch Absgeordnete eintreten fann. Insosen diese von der dürgerlichen Gesclischaft abgeordnet werden, liegt es unmittelbar nahe, das sie bie die dat da da da die bie Einzelnen atomistisch aufgelöft und nur für einen einzelnen und temporairen Alf sich auf einen Mugenblic ohne weitere Solonossischen und konten aben in ihre ohnehin fonstimitren Genossischen und Konporationen gegliedert, welche auf diese Weise siehe noblistisch Judammenhang erfalten. In ihrer Berechtigung au solcher von der fürstlichen Genataus aufgenen Modernung, wie in der Verechtigung der einen Sander

jur Ericheinung (§. 307.) finbet bie Erifteng ber Stanbe und ibrer Berfammlung eine fonftituirte, eigentbumliche Garantie,

Dag Alle einzeln an ber Berathung und Beichließung über bie allgemeinen Angelegenheiten bes Staats Antheil haben follen, weil biefe Alle, Mitglieber bes Ctaate unb beffen Angelegenheiten bie Angelegenheiten Aller finb, bei benen fie mit ihrem Biffen und Billen gu fenn ein Recht haben, - biefe Borftellung, welche bas bemofratifche Element ohne alle vernünftige Form in ben Staats-Drganismus, ber nur burch folde Form es ift, fegen wollte, liegt barum fo nabe, weil fie bei ber abftraften Beftimmung, Mitglieb bes Staats ju fein, ftehen bleibt, und bas oberflächliche Denten fich an Abstraftionen balt. Die vernunftige Betrachtung, bas Bewußtfenn ber 3bee, ift fonfret, und trifft infofern mit bem mahrhaften praftifchen Sinne, ber felbft nichts Unberes als ber vernünftige Ginn. ber Ginn ber 3bee ift, aufammen, - ber jeboch nicht mit blofier Geschäfte Routine und bem Sprigonte einer beichrantten Sphare ju verwechfeln ift. Der fonfrete Staat ift bas in feine befonberen Rreife geglieberte Gange; bas Mitglied bes Staates ift ein Mitglied eines folchen Stanbes; nur in biefer feiner obieftipen Bestimmung fann es im Staate in Betracht fommen. Seine allgemeine Beftimmung überhaupt enthält bas geboppelte Moment, Brivat-Berfon und als benfenbes ebenfo fehr Bewußtfenn und Bollen bes Allgemeinen au febn; biefes Bewußtfenn und Wollen aber ift nur bann nicht leer, fonbern erfüllt und wirflich lebenbig, wenn es mit ber Befonberbeit, - und biefe ift ber befonbere Stand und Beftimmung, - erfüllt ift; ober bas Inbivibuum ift Gattung, hat aber feine immanente allgemeine Birflichfeit als nachfte Gattung. - Geine wirfliche und lebenbige Bestimmung für bas Allgemeine erreicht es baber gunachft in feiner Sphare ber Korporation, Gemeinde u. f. f. (§. 251.), wobei ihm offen gedaffen ift, burch feine Gefchidlichfeit in jede,
für die es fich befähigt, worunter auch der allgemeine Stand gehört, einzutreten. Gine andere Boraussishung, die in der Worstellung, daß Allle an dem Staatis Angelegenheiten Theil haben sollen, liegt, daß nämlich Allle fich auf bleig Angelegenheiten werteben, ift ebenso abgeichmacht, als man sie bessen werfeben, ift ebenso abgeichmacht, als man sie bessen ungeachtet häusig hören fann. In der öffentlichen Meinung (f. s. 316.) aber ist jedem der Wesq offent, auch fein subjettives Meinen über das Allgemeine zu außern und gelend zu machen.

### §. 309.

Da bie Abordnung jur Berathung und Beschstung über bie all geureinen Angelegenheiten geschiebt, hat sie den Sinn, daß durch das Zutrauen solche Indibodwen dagu bestimmt werden, die sich bessel das die Beschenden. Die sich bessel die Beschenden. Die auch, daß sie nicht das besonderer Intersseiner Gemeinde, Korporution gegen das allgemeine, sondern weisent Gemeinde, Korporution gegen das allgemeine, sondern weisentlich diese geltend machen. Sie haben damit nicht das Verhältniß, sommittire oder Instruktionen überdringende Mandatarien zu seyn, um so weniger als die Zusammensunst bie Bestimmung hat, eine lebendige, sich gegenseitig unterrichtende und überzende, gemeinigen berathende Versammung das, eine lebendige, sich gegenseitig unterrichtende und überzenden, gemeinigen berathende Versammung au seyn.

Buf ab. Hübyt man Repröfentation ein, so liegt durin, bab ie Einwilfigung nicht unmittelbar durch Alle, sondern burch Alle, sondern berrch Bevollundschigte geftschen soll, denn der Einzelne kortentriet nun nicht mehr als unendliche Person. Reprofientation gründet sich auf Jutrauen, Jutrauen aber ist etwas Anderers, als od ich als dieser meine Stimme gede. Die Majorität der Schumen ist ebens dem Wensche zuwehrt, daß bei dem, voos mich verpflichten muß, ich als dieser zugegen seyn soll. Man hat Jutrauen zu einem Menschen, niedem man seine Einstehen man seine Einstehen man seine Einstehe dass er meine Sache

als feine Sache, nach feinem bestem Wiffen mb Gemiffen, behandeln wird. Das Princip des einzelnen subistiven Willens fällt also sort, dem das Jutrauen geht auf eine Sache, auf die Grundsspe eines Mentschen, seines Senchmens, seines Jandalns, auf seinen kontreten Siun überhaupt. Es ist daher darum zu shun, das der, wedser in ein fändbisches Element eintritt, einen Gebarafter, eine Einschapt der Wilselbe gut allgemeinen Angelepenheiten zugesport zu werben entprischt. Es fommt nämlich nicht darauf an, daß das Indient daher daher das debratt Einzelnes zum Sprechen fommt, sondern das sieht das Allgemeine gehandelt wird. Daß biese der Albgeweite das Allgemeine gehandelt wird. Daß biese der Albgeweite vollbringe und befordere, dagu bedarf es für die Widssleichen der Grarantie.

### S. 310.

Die Garantie der diesem Zweck entsprechenden Eigenschaften und der Gestimung, — da das unabhängige Bermögen sich in eine Testie der Schüde sein Aecht verlangt, — zicht sich der werden Theile, der aus dem dewe derengt, vornehmlich ellemente der direct Geschäftsführung, in odrigsteitlichen Geschaftsführung, in odrigsteitlichen Geschaftsführung, in odrigsteitlichen Geschaftsführung, in odrigsteitlichen Geschaftsführung, in odrigsteitlichen der Staats aus der Staats und der Menntniß der Charles der Geschaftsführungen und Interessen des Staats und der bürgerlichen Geschlächt, und dem dem der der gebildeten und erproblen odrigsteitlichen Sinn und Sinn des Staats.

Die subjettive Meinung von sich sindet leicht die Forderung solcher Garantien, wenn sie im Rücssich auf das songenannte Bolf gemacht wird, übersässig, ja selbst etwa beleidigend. Der Staat hat aber das Dolettive, nicht ein subjettive Meinung und deren Selbstauten zu sieher Bestimmung; die Individuen können nur das für ihn seyn,

mas an ihnen obieftin erfennbar und erprobt ift, und er bat bierauf bei biefem Theije bes ftanbifchen Elements um fo mehr ju feben, ais berfeibe feine Burgel in ben auf bas Befondere gerichteten Intereffen und Befchäftigungen bat, wo bie Bufalligfeit, Beranberiichfeit und Billfur ihr Recht fich zu ergeben bat. - Die gufere Bebingung, ein gewified Bermogen, ericheint bloß für fich genommen gie bas einseitige Ertrem ber Meußerlichfeit gegen bas anbere ebenfo einfeitige, bas bioß fubjeftive Butrauen und bie Deinung ber Babienben. Gine wie bas Anbere macht in feiner Abstraftion einen Kontraft gegen bie fonfreten Gigenfchaften, Die gur Berathung von Staatsgeschaften erforberlich, und bie in ben im §. 302. angebeuteten Beftimmungen enthalten find. - Dhnehin hat bei ber Bahl gu obrigfeitlichen und anderen Memtern ber Genoffenschaften und Gemeinden bie Eigenschaft bes Bermogens ichon bie Gubare. wo fie ihre Wirfung hat ausuben fonnen, befonbere wenn manche biefer Befchafte unentgelbiich verwaitet werben, unb bireft in Rudficht auf bas ftanbifche Befchaft, wenn bie Mitalieber feinen Gehalt begieben.

# §. 311.

Die Abordmung, ais von der bürgerlichen Gesellschaft ausgehend, hat seiner den Sinn, daß die Abgeordneten mit deren speciellen Sedufnissen, hindernissen, besonderen Interest auch seiner und ihnen selcht angehören. Indem sie nach der Autur deren, und ihnen selcht angehören. Indem sie nach der Autur der bürgerlichen. Gesellschaft von ihren verschiedenen Korporationen ausgeht (8. 308.), und die einsach Weise beseind der Bestellschaft, und Korffelungen gehört wird, so erfüllt sie damit unmittelbar jenen Gesschiedungt, und Wähftationen und die atmittelbar jenen Gesschiedungen, gehört wird, so erfüllt sie damit unmittelbar jenen Gesschiedungen, und Wähsen sie entweber überhaupt etwas Ucherfüllisses oder reducirt sich auf ein geringes Spiel der Meinung und der Wällfisse

Es bietet fich von felbft bas Intereffe bar, bag unter

ben Abgeordneten fich fur jeben besonberen großen 3weig ber Gefellichaft, a. B. fur ben Sanbel, fur bie Rabriten u. f. f. Inbivibuen befinden, bie ihn grundlich fennen und ihm felbft angehören; - in ber Borftellung eines lofen unbeftimmten Bablens ift biefer wichtige Umftanb mur ber Bufälligfeit preis gegeben. Beber folder 3meig hat aber gegen ben anbern gleiches Recht, reprafentirt ju merben. Benn bie Abgeordneten als Reprafentanten betrachtet werben, fo hat bieß einen organisch vernünftigen Sinn nur bann, baß fie nicht Reprafentanten ale von Gingelnen, bon einer Denge feven, fonbern Reprafentanten einer ber mefentlichen Spharen ber Befellichaft, Reprafentanten ihrer großen Intereffen. Das Reprafentiren hat bamit auch nicht mehr bie Bebeutung, bag Giner an ber Stelle eines Unbern feb, fonbern bas Intereffe felbft ift in feinem Reprafentanten wirflich gegenwartig, fo wie ber Reprafentant für fein eigenes objektives Glement ba ift. - Bon bem Bablen burd bie vielen Gingelnen fann noch bemerft merben, bag nothweubig besonbere in großen Staaten bie Gleichgültigfeit gegen bas Geben feiner Stimme, als bie in ber Menge eine unbebeutenbe Birfung bat, eintritt, und bie Stimmberechtigten, biefe Berechtigung mag ihnen ale etwas noch fo Sobes angefchlagen und vorgeftellt merben, eben jum Stimmgeben nicht erscheinen; - fo baß aus folder Inftitution vielmehr bas Gegentheil ihrer Beftimmung erfolgt, und bie Babl in bie Gewalt Beniger, einer Bartei, fomit bes befonbern, gufälligen Intereffes fallt, bas gerabe neutralifirt werben follte.

## S. 312.

Bon ben zwei im ftanbifden Eiemente enthaltenen Seiten (§. 305, 308.) bringt jebe in die Berathung eine besondere Mobifiation, und weil überbem bas eine Moment bie eigenthimilide Kunftion ber Bermittelung innerhalb biefer Sphöre, und

zwar zwischen Eristirenden hat, so ergiebt sich für dasselbe gleiche falls eine abgesonderte Eristenz; die flündische Bersammlung wird sich somit in zwei Kammern theilen.

## §. 313.

Durch biefe Sonderung erhalt nicht nur die Reife der Entschiftlefung vermittesst einer Mehrheit von Instangen ihre grefchieferung, und wird die Justilligetet einer Seimmung des
Augenblick, wie die Justilligfeit, weiche die Entschenung durch
die Mehrheit der Stimmenangahl annehmen fann, entsent, sondern vornehmlich sommt das ständische Element weniger in den
Ball, der Regierung dieret gegenüber zu siehen, oder im Falle
das vermittelnde Moment sich gleichfalls auf der Seite des
zweiten Standes beständet, wird das Gewicht seiner Missisch um
jo mehr versänft, als sie so undartheisscher und sein Gegensch
neutralister erscheint.

# 314.

Da die Institution von Standen nicht die Bestimmung hat, daß durch sie Unstallen nicht seine Auglegemfeit des Staats an sich auss's bestatsten und beschlossen werde, von welcher Seite sie nur einen Zuwachs ausmachen (8. 301.), sondern ihre unterscheidende Bestimmung darin besteht, daß in ihrem Mindegembeiten, in Rückstellichern über die allgemeinen Angelegenheiten, in Rückstellich ern Regeirung nicht theilhabenden Glieder der bürgerlichen Geschlichaft, das Woment der formeilen Freiseit sein Recht erlange, so erhält zunächst das Moment der allgemeinen Kenntnis durch die Deffentlichseit der Ständeverchandelimmen seine Ausbedinung.

# §. 315.

Die Eröffnung biefer Gelegenheit von Kenntniffen hat bie allgemeintere Seite, baß so bie öffentliche Meinung erft zu wahrhaften Gebanken und zur Einsicht in ben Juftand und Begriff bes Staates und bessen Angedegenheiten, und bamit erft zu einer Kähigkeit, darüber vernünsstiger zu urtheilen, fonunt; sodann auch die Geschäfte, die Aalente, Zugenden und Geschäftlichkeiten ber Staatsbehörben und Beamten fennen und achten lernt. Wie dies Zalente an solder Dessentichkeit eine mächtige Gelegssieht der Entwickelung und einen Schauplat hoher Ehre erhalten, so ift sie wieder das Heilmittel gegen den Gigendunfel der Einzelnen und der Menge, und ein Bilbundsmittel für biefe und word eines der arbeiten.

Bufan. Die Deffentlichfeit ber Stanbeverfammlungen ift ein großes, bie Burger vorzuglich bilbenbes Schaufpiel, und bas Bolf lernt baran am Deiften bas Bahrhafte feiner Intereffen fennen. Es herricht in ber Regel bie Borftellung, bag Alle icon miffen, mas bem Staate gut fen, und baß es in ber Stanbeversammlung nur gur Sprache fomme; aber in ber That findet gerade bas Gegentheil ftatt: erft hier entwideln fich Tugenben, Talente, Beichids lichfeiten, die ju Duftern ju bienen haben. Freilich find folde Berfammlungen beschwerlich für bie Minister, Die felbft mit Bis und Beredfamfeit angethan febn muffen, um ben Angriffen zu begegnen, Die hier gegen fie gerichtet werben; aber bennoch ift bie Deffentlichfeit bas größte Bilbungsmittel fur bie Staats - Intereffen überhaupt. In einem Bolfe. wo biefe ftatt finbet, zeigt fich eine gang andere Lebenbigfeit, in Begiehung auf ben Staat, ale ba, mo bie Standeversammlung fehlt ober nicht öffentlich ift. Erft burch Diefe Befanntwerdung eines jeben ihrer Schritte hangen bie Rammern mit bem Beiteren ber öffentlichen Deinung jufammen, und es zeigt fich, bag es ein Anberes ift, mas fich femand zu Saufe bei feiner Frau, ober feinen Freunben einbilbet, und wieber ein Anberes, mas in einer großen Berfammlung geschieht, wo eine Gescheibheit bie anbere auffrißt.

#### S. 316.

Die formelle, fubjeftive Freiheit, bag bie Gingelnen als folde

ihr eigenes Urhfellen, Melnen und Nathen ther die allgemeinen Mugdegenheiten haben und äußern, hat in dem Zusummen, weiches öffentliche Meinung heißt, thre Erfischung. Das an und für sich Allgemeine, das Subfantielle und Wahre, ist darin mit seinem Gegentheile, dem für sich Eigenthimlichen und Besonderen des Archiene der Weichen verfußpiz beferfichen ist dassen verfußpiz beferfichen ist dassen verfußpiz beforsischen der Weichen der Weichen der Weichen der Verfußpiz beforsischen als Erforenungs die Weichnungs der Verfussen als Erforenungs der Weichnungs der Weichnungs der Verfussen als Erforenungs der Verfussen und der Verfussen alle Weichnungs der Verfussen aus der Verfussen und der Verfussen alle Verfussen und der Verfussen alle Verfussen alle Verfussen und der Verfussen und der Verfussen der Verfussen und der Verfussen alle Verfussen und der Verfu

Bufas. Die öffentliche Meinung ift bie unerganische Weife, wie sich das, was ein Bolt will und meint, zu erfennen giebt. Was sich wirtlich im Staate geltend macht, muß sich sreilich auf organische Weise bethätigen, und dieß ist in der Weringlung der Faul. Aber zu allen Zeiten war bie öffentliche Meinung eine große Macht, und ist es beseinders in unserer Zeit, we das Princip der fubstetisen Freibeit dies Wichsigkeit und Bedeutung hat. Was sient gelten soll, gilt nicht mehr durch Gewoln, wenig durch Gewohnheit und Sitte, wohl aber durch Einsicht und Bründe.

§. 317.

Die öffentliche Meinung enthält baher in sich die ewigen subhantiellen Principien der Gerechtigkeit, den wahrhaften Inhalt und das Kesinklat der ganzen Berfassung, Geschgebung nud des allgemeinen Justandes überhaupt, in Form des gesunden Menschenen Schaften der Menschenen freische der Weinschaft der Verlagen der Ver

bei um das Bewußtsen der Eigenthümlichfeit der Anficht und Kenntnis zu thun ift, so ist eine Meinung, je schlechter ihr Inhalt ist, desto eigenthimlicher; venn das Schlechte ist das in seinem Inhalte gang Besondere und Sigenthimliche, das Verenünstige dagegen, das an und für sich Allgemeine, und das Eigenthümliche ist das, worauf das Meinem sich etwas eins bilbet.

Es ift barum nicht für eine Berschiedenheit subjektiver Ansicht zu halten, wenn es bas Einemal heißt:

Vox populi, vox dei;

und bas andere Mal (bei Ariofto\*) g. B.):

Che'l Volgare ignorante ogn' un riprenda E parli più di quel che meno intenda.

Bedes liegt zumal in der öffentlichen Meinung; — inden in ihr Wahrheit und endoser Arrihum so unmittebar vereinigt sit, so sit een mit dem Einen oder dem Anderen nicht wahrhaster Ernst. Womit es Ernst wirt es dess auch seva, wenn man sich an die unmittetbare Aeusser rung der öffentlichen Meinung hölt. Indem ader das Substantielle ihr Inneres sit, so ist est nur mit dessem wahr dass Ernst; dieß kaun ader nicht aus ihr, sondern eben darum, weil es das Substantiese is, mur aus und sür sich sich erfannt werden. Welche Leiden kapt in das Gemeinte auch gelegt sen, und wie ernsthast behauptet oder angegtissen un was es in der Abga ur thur sey, ader dieß Meinen würde am allerwenigsten sich darüber verständigen lassen

<sup>&</sup>quot;) Ober bei Göthe: Bufchlagen tann bie Maffe, Da ift fie respektabel; Urtheilen gelingt ihr miserabel.

daß eine Ernishaftigleit nichts Ernistliches fen. — Ein großer Geiß hat die Trage zur öffentlichen Wantwortung aufgefellt, ob es er efaubt fen, ein Bolf zu täufigen? Man mußte antworten, daß ein Bolf über feine substantielle Grumblage, das Westen und bestimmten Sparafter seines Geifen sich ihrigt täufigen lässe, der über bei Weste, wie es biefen weiß, und nach diefer Weise seine Jandbungen, Ereignisse u. f. f. beurtheilt, — von sich selbst geräusight wirte. —

Jufas. Das Phincip ber modernen Welt sorbert, daß, was sieher anersennen soll, sich ihm als ein Berechtigtes zeige. Mußerbem aber will seber noch mitgesprochen und gerathen haben. Hat er seine Schulbsstelt, das heißt sein Wert dazu gethan, so lägt er sich nach bieser Besteitsgiung seiner Subsstitution zur Welces gesallen. In Frankreich hat bie Freiheit der Rech mmer weit weniger gesthestigt als das Sammniegen geschenen, wal das deptere fürchen ließ, man werde das, was man gegen eine Sache habe, bei sich der halten, möhrend das Raissmannen ern Ausgang und die Besteitsgiung nach einer Seite enthält, wodurch im Uedrigen die Sache leichter ihren Gang sortungsden vermag.

# §. 318.

Die öffentliche Weinung verdient daher eben so geachtet, ab vereachtet zu werben, diese ach ihrem sonftenen Bewußiefen umd Ausserung, jenes nach ihrem verseinlichen Grundlage, die, mehr oder wemiger getnübt, in jenes Konfrete nur scheint. Da sie in ihr nicht dem Waassplad der Unterscheidung nach die Hählgefeit hat, die sudschiede Seite zum bestimmten Wissen ist die bermizuheben, so ist die Unabhängigstet von sie die erste jenentlie Bedingung zu etwas Großen und Bernünstigen (in der Wisstlichfeit wie in der Wissinschaft). Diese sann seiner Seits sicher sein, daß sie es sich in der Kolze gefallen lasse, anerkennen und es zu einem über Bonurfeile machen werde.

26 \*

Busah. In ber öffentlichen Meinung ift alles Halfche und Wahre, aber bas Bahre in ihr zu finden ist die Sache bes großen Mannes. Ber, was seine Zeit will und ausspricht, ihr sagt und vollkringt, ist der große Mann ber Zeit. Er thut, was das Innere und Wesen der Zeit ist, verwirflicht sie, und verd dis sinnere und Wesen der Zeit ist, verwirflicht sie, und ver die Hierung, wie er sie hier und da hört, nicht zu verachten versteht, wird es nie zu Großem bringen.

#### S. 319.

Die Freiheit ber öffentlichen Mittheilung - (beren eines Mittel, Die Breffe, mas es an weitreichenber Berührung vor bem anbern, ber munblichen Rebe, voraus bat, ihm bagegen an ber Lebenbigfeit gurudfteht), - bie Befriedigung jenes pridelnben Triebes, feine Meinung ju fagen und gefagt ju haben, bat ihre birefte Sicherung in ben ihre Ausschweifungen Theils verhindernben, Theils bestrafenben polizeilichen und Rechtsgefegen und Unordnungen; Die indirefte Sicherung aber in ber Unichablichfeit, welche vornehmlich in ber Bernünftigfeit ber Berfaffung, ber Feftigfeit ber Regierung, bann auch in ber Deffentlichfeit ber Stanbeversammlungen begrundet ift, - in Letterem, insofern fich in biefen Berfammlungen bie gebiegene und gebifbete Ginficht über bie Intereffen bes Staats ausspricht, und Unberen wenig Bebeutenbes zu fagen übrig läßt, hauptfächlich bie Meinung ihnen benommen wirb, als ob foldes Cagen von eigenthumlicher Bichtigfeit und Birfung fen; - ferner aber in ber Gleichgültigfeit und Berachtung gegen feichtes und gehäffiges Reben, ju ber es fich nothwenbig balb beruntergebracht bat.

Preffreiheit besiniren als die Freiheit, zu reben und zu schreiben, was man will, flehet bem parallel, wenn man bie Freiheit überhaupt als die Freiheit angiebt, zu thun, was man will. — Solches Reben gehört ber noch ganz ungebildeten Robbeit und Derflächslicheit des Berftellens an. Es ift übrigens der Ratur der Sache nach nitgenisch

baß ber Formalismus fo harmadig festhalt und fo menig fich verftanbigen lagt, ale in biefer Materie. Denn ber Begenstand ift bas Aludtiafte, Befonderfte, Bufalliafte bes Meinens in unendlicher Mannigfaltigfeit bes Inhalts und ber Wendungen; über bie birefte Aufforberung gum Diebftabl. Morb. Aufrubr u. f. f. bingus licat bie Runft und Bilbung ber Neugerung, bie für fich ale gang allgemein und unbestimmt ericheint, aber Theils ungleich auch eine agna bestimmte Bebeutung verstedt. Theils mit Konseguengen gufammenhangt, bie nicht wirflich ausgebrudt find, und von benen es unbestimmbar ift, fomobl ob fie richtig folgen, als auch ob fie in jener Meußerung enthalten fenn follen. Diefe Unbestimmbarfeit bes Stoffes und ber Form lagt bie Beiche barüber biejenige Bestimmtheit nicht erreichen, welche vom Gefes geforbert wirb, und macht bas Urtheil, inbem Bergeben, Unrecht, Berletung bier bie besonderfte fubieftivefte Geftalt haben, gleichfalls ju einer gang fubjettis ven Entscheidung. Außerbem ift bie Berletung an bie Bebanfen, bie Meinung und ben Willen ber Unberen gerichtet, biefe find bas Element, in welchem fie eine Wirflichfeit erlangt; biefes Element gehort aber ber Freiheit ber Unberen an, und es hangt baber von biefen ab, ob jene verletenbe Sandlung eine wirfliche That ift. - Gegen bie Gefete fann baber fowohl ihre Unbestimmtheit aufgezeigt werben, als fich fur bie Meugerung Wendungen und Formirungen bes Ausbruds erfinden laffen, woburch man bie Befete umgeht ober bie richterliche Entscheidung ale ein fubjeftives Urtheil behauptet wirb. Ferner fann bagegen, wenn bie Meußerung ale eine verlepenbe That behandelt wirb, behauptet werben, bag es feine That, fonbern fowobl nur ein Meinen und Denten als nur ein Sagen fen; fo wird in einem Athem aus ber blogen Subjeftivitat bes Inhalts und ber Form, aus ber Unbebeutenheit und Un-

michtigfeit eines blofen Meinens und Sagens bie Straflofigfeit beffelben, und für eben biefes Meinen als für mein und zwar geiftigftes Gigenthum und fur bas Sagen ale für bie Meußerung und Gebrauch biefes meines Gigenthums, ber bobe Refpett und Achtung geforbert. -Das Cubftantielle aber ift und bleibt, bag Berlegung ber Ehre von Inbivibuen überhaupt, Berlaumbung, Schmähung, Berächtlichmachung ber Regierung, ihrer Behörben und Beamten, ber Berfon bes Fürsten insbesonbere, Berhohnung ber Gefete, Aufforberung jum Aufruhr u. f. f. Berbrechen, Bergeben mit ben mannigsaltigften Abftufungen finb. Die größere Unbestimmbarfeit, welche folche Sandlungen burch bas Element erhalten, worin fie ihre Meugerung haben, hebt ienen ihren fubstantiellen Charafter nicht auf, und hat beswegen nur bie Folge, bag ber fubjeftive Boben, auf meldem fie begangen werben, auch bie Ratur und Beftalt ber Reaftion bestimmt; biefer Boben bes Bergebens felbft ift es, welcher in ber Reaftion, fen fie nun ale polizeiliche Berhinderung ber Berbrechen, ober als eigentliche Strafe bestimmt, bie Gubieftivitat ber Unficht, Bufalligfeit u. bergl. gur Nothwendigfeit macht. Der Formalismus legt fich bier, wie immer barauf, aus einzelnen Geiten, bie ber außers lichen Erscheinung angehören, und aus Abstraftionen, bie er baraus ichopft, Die jubstantielle und fonfrete Ratur ber Cache weg zu raifonniren. - Die Biffenichaften aber, ba fie, wenn fie nämlich anders Wiffenschaften find, sowohl fich überhaupt nicht auf bem Boben bes Meinens und fubjeftiver Unfichten befinden, als auch ihre Darftellung nicht in ber Runft ber Wenbungen, bes Unfpielens, halben Musfpredens und Berftedens, fonbern in bem unnveideutigen, beftimmten und offenen Mussprechen ber Bebeutung und bes Sinnes besteht, fallen nicht unter bie Rategorie beffen, mas Die öffentliche Meinung ausmacht (§. 316) .. - Hebrigens

indem, wie porbin bemerft, bas Element, in welchem Die Anfichten und beren Meufferungen, ale folde au einer aus geführten Sanblung werben und ihre wirfliche Eriftens erreichen, Die Intelligeng, Grundfage, Meinungen Unberer find, fo bangt biefe Seite ber Sanblungen, ihre eigentliche Wirfung und bie Wefahrlichfeit fur Die Individuen, Die Gefellichaft und ben Staat (vergl. §. 218.), auch von ber Befchaffenheit biefes Bobens ab, wie ein Funte auf einen Bulverhaufen geworfen eine gang andere Befahrlichfeit bat, ale auf feste Erbe, mo er fpurlos vergeht. - Wie baber Die wiffenfchaftliche Meußerung ihr Recht, und ihre Gicherung in ihrem Stoffe und Inhalt bat, fo faun bas Uurecht ber Meußerung auch eine Gidberung, ober wenigstens eine Dulbung in ber Berachtung erhalten, in welche fie fich verfest bat. Gin Theil folder fur fich auch gefeslich ftrafbaren Bergeben, fann auf Die Rechnung berjenigen Art von Remefis fommen, welche bie innere Donmacht, Die fich burch bie überwiegenben Talente und Tugenben gebrudt fühlt, ausznüben gebrungen ift, ihm gegen folde flebermacht au fich felbit au fommen, und ber eigenen Richtigfeit ein Gelbstbewußtfenn wieberzugeben, wie die romifchen Golbaten au ihren Imperatoren im Triumphzug, fur ben barten Dienft und Gehorfam, vornehmlich bafür, bag ihr Rame in jener Ehre nicht gum Bablen fam, burch Spottlieber eine harmlofere Remefis ausübten und fich in eine Art von Gleichgewicht mit ihnen fetten. Bene fchlechte und gehaffige Remefis wird burch bie Berachtung um ihren Effett gebracht, und baburch, wie bas Bublifum, bas etwa einen Rreis um folde Gefchaftigfeit bilbet, auf Die bebeutungelofe Schabenfreude und Die eigene Berbammnig, Die fie in fich bat, beidranft.

### §. 320.

Die Gubjeftivitat, welche als Unftofung bes bestehenben

Staatsleens in dem feine Zufälligfeit geltent machen wollenden, und sich ebenso, sersörenden Weinen und Raissonnien, ihre äuserlichste Erscheinung bas, hat ihre wahrhaste Wirflichsteit in ihrem Gegentheile, der Subjektivität, als bentlich mit dem subsantiellen Willen, welche den Begriff der fürstlichen Gewalt ausmacht, und welche als Idealität des Ganzen in dem Risberiam noch nicht zu literen Rechte und Dassen gefonnen ist.

Jusab. Wir haben die Subjektivität schon einmal als die Spige des Staates im Wonarchen betrachtet. Die andere Seite ift, wie sie willstürsich in der öffentlichen Wiedmung, als der äusersten erscheinung sich zeigt. Die Subjektivität des Wonarchen ist am sich abstrakt, aber sie scheitsistät des Wonarchen ist am sich abstrakt, aber sie sie köntretes und als solches die Svealität seyn, die sich köntretes und als solches die Svealität seyn, die sich von alle Zweige west die Verlagen endsgiest. Der Staat des Friedens sie her, wo alle Zweige des bürgerlichen Lebens bestehen, aber dies Bestehen neben und ausger einander aus der Idee des Banzen bervorzehend haben. Diese dervorzehen muß auch als die Ivealität des Ganzen zur Erscheinung sommen.

## II. Die Souverainetat gegen Außen.

### §. 321.

Die Souverainetät nach Innen (s. 278.) ift biefe Bedität inssienn, als bie Momente bes Geistes umb seiner Wirtschlicht inssienn, als bie Momente bes Geistes, in siere Worldwendigfeit entfalstet find, umd als Glieber besselben bestehen. Aber der Geist als in der Freiheit unendlich negartive Besiehung auf sich, ist ebenso wesenlich Füresichte, von, das den bestehenden Untersichte in sich aufgenommen hat, umd damit ausschlichend il. Der Staat hat in biefer Bestimmung Individualität, welche wesenlicht als Individuum, umd im Gouverain als wirstliches, ummittelbared Individualität, 278).

# s. 322.

Die Individualitat, ale ausichließenbes Rur-fich febn. er-

icheint als Berhaltniß ju anderen Staaten, beren jeder jeber jebefftandig gegen bie amberen ift. Indem in biefer Selbstftanbigfeit bas Fitrefiche fem bes wirflichen Beiftes fein Das feyn hat, ift fie die erfte Freiheit und die höchfte Ehre eines Bolfes.

Diefenigen, welche von Wänsichen einer Gefammtheit, bie einen mehr ober weniger schiftstadigen Staat ausmacht und ein eigenes Gentrum hat, prechen, — von Wänsichen, diesen Mittehunft und seine Selbsthändigkeit zu verlieren, um mit einem Anderen ein Gunges auszumachen, wissen wenig von der Natur einer Gesammtheit und dem Selbsgefühl, das ein Bolf in seiner Unabhangigfeit hat. — Die erste Gewalt, in welcher Staaten geschichtlich aufrieren, ist daher diese Selbsfländigieleit überhaupt, wenn sie auch ganz abfraft ist, umd feine weitere innere Entwicklung hatz es gehört deswegen zu dieser ursprünglichen Erscheinung, daß ein Individuum an übere Spihe steht, Patriarch, Etammesbewut u. f. e.

## §. 323.

#### 6. 324.

Diefe Bestimmung, mit welcher bas Intereffe und bas Recht

ver Gingcinen alle ein verichwinkenedes Moment geseht ist, ift gugleich das Possitive, namtich ihrer nicht qussilligen und verfamverlichen, sondern an und für sich seyenden Judvidsvallicht. Dies Berhältnis und die Anertennung desielben ist daher ihre subsaultiele Pflicht, — die Pflicht, durch Geschyt und Aufopserung ihre Gigenthuma und Sedens, dynkelin ihred Weichen und alles desien, was von selbst in dem Umsange des Lebens begriffen ist, dies sichtlichte Indebunglicht und Generalen der beise führlantleite Indebunglicht, die Unadhängigseit und Souwer einstellt des Staats au erfolien.

Es giebt eine fehr ichiefe Berechnung, wenn bei ber Forberung biefer Aufopferung ber Staat nur als burgerliche Befellichaft, und ale fein Endamed nur bie Sicherung bes Lebens und Eigenthums ber Individuen betrachtet wird; benn biefe Giderheit wird nicht burch bie Unfopferung beffen erreicht, mas gefichert werben foll; - im Gegentheil. - In bem Ungegebenen liegt bas nittliche Moment bes Rrieges, ber nicht als absolutes lebel und ale eine bloß außerliche Bufalligfeit gu betrachten ift, welche, fen es in mas es wolle, in ben Leibenschaften ber Dachthabenben ober ber Bolfer, in Ungerechtigfeiten u. f. f. überhaupt in foldem, bas nicht fenn foll, feinen fomlt felbit jufälligen Grund habe. , Bas von ber Ratur bes Bufalligen ift, bem wiberfahrt bas Bufallige, und biefes Schidfal eben ift fomit bie Rothwendigfeit, - wie überhaupt ber Begriff und Die Bhilosophie ben Genichtspunft ber blo-Ben Bufalligfeit verschwinden macht und in ihr, ale bem Schein, ihr Befen, Die Rothwendigfeit, erfennt. Es ift nothwendig, bag bas Endliche, Befig und Leben als Bufalliges gefest werbe, weil bieß ber Begriff bes Enb-Diefe Rothwendigfeit hat einer Geite bie Beftalt von Naturgewalt und alles Endliche ift fterblich und verganglich. 3m fittlichen Wefen aber, bem Ctaate, wirb ber Ratur biefe Gewalt abgenommen, und bie Rothwen-

bigfeit jum Berfe ber Freiheit, einem Gittlichen erhoben; - jene Berganglichfeit wird ein gewolltes Borübergehen, und Die jum Grunde liegende Regativitat gur fubftantiellen eigenen Individualitat bes fittlichen Befend .- Der Rrieg als ber Buftant, in welchem mit ber Gitelfeit ber zeitlichen Guter und Dinge, bie fonft eine erbauliche Rebendart ju fenn pflegt, Ernft gemacht wirb, ift biermit bas Moment, worin Die 3bealitat bes Befonberen ihr Recht erhalt und Birflichfeit wird; - er hat bie hobere Bebeutung, bag burch ihn, wie ich es anbermarts ausgebrudt habe, "bie fittliche Gefundheit ber Bolfer in ihrer Indiffereng gegen bas Festwerben ber enblichen Bestimmtheiten erhalten wird, wie bie Bewegung ber Winde bie Gce por ber Faulniß bewahrt, in welche fie eine bauernbe Rube, wie bie Bolfer ein bauernber ober gar ein emiger Friebe versegen murbe." - Dag bies übrigens nur philosophiiche 3bee, ober wie man es anbere auszubruden pflegt, eine Rechtfertigung ber Borfebung ift, und bag bie wirtlichen Rriege noch einer anberen Rechtfertigung beburfen, bavon hernach. - Dag bie 3bealitat, welche im Rriege als in einem aufalligen Berhaltniffe nach Außen liegenb, jum Borichein fommt, und bie 3bealitat, nach welcher bie inneren Staatsgewalten organische Momente bes Bangen find, - biefelbe ift, fommt in ber geschichtlichen Erfcheiming unter andern in ber Geftalt vor, baß gludliche Rriege innere Unruhen verhindert und bie innere Staatsmacht befestigt haben. Daß Bolfer bie Souverginetat nach Innen nicht ertragen wollend ober fürchtend, von Anberen unterjocht werben, und mit um fo weniger Erfolg und Ehre fich für ihre Unabhangigfeit bemuht haben, je weniger es nach Innen gu einer erften Ginrichtung ber Staatsgewalt fommen fonnte (- ihre Freiheit ift geftorben an ber Furcht gu fterben -); - baß Staaten, welche bie Garantie ihrer

Selbsstädindigfeit nicht in ihrer bemassineten Macht, sondern in anderen Rücksichen haben (wie 3. 20. gegen Nachbarn umverhältnisstädig steine Staaten), bei einer innern Berassing bestehen können, vie für sich weder Ruhe nach Innen, noch nach Angen verbürgte u. f. f. — sind Erschetungen wie ein babin achberen.

Bufas. 3m Frieden behnt fich bas burgerliche Leben mehr aus, alle Cobaren baufen fich ein, und es ift auf Die Lange ein Berfumpfen ber Meniden; ihre Barticularis taten werben immer fefter und verfnochern. Aber aur Gefundheit gehört bie Ginheit bes Rorpers, und wenn bie Theile in fich hart werben, fo ift ber Tob ba. Friede wird häufig ale ein Ibeal geforbert, worauf bie Menichheit zugeben muffe. Rant bat fo einen Fürftenbund porgeichlagen, ber bie Streitigfeiten ber Staaten ichlichten follte, und bie beilige Alliang batte bie Abficht ungefahr ein foldes Inftitut zu febn. Allein ber Staat ift Inbivibuum und in ber Inbivibualitat ift bie Regation wefentlich enthalten. Wenn alfo auch eine Angabl von Staaten fich ju einer Ramilie macht, fo muß fich biefer Berein als Inbivibualität einen Gegenfas freiren und einen Reinb ergeugen. Mus ben Rriegen geben bie Bolfer nicht allein geftarft bervor, fonbern Nationen, bie in fich unverträglich find, gewinnen burch Rriege nach Außen Ruhe im Inneren. Allerbinge fommt burch ben Rrieg Unficherheit in's Gigenthum, aber biefe reale Unficherheit ift nichts ale bie Bewegung, bie nothwendig ift. Man bort fo viel auf ben Rangeln von ber Unficherheit, Gitelfeit und Unftatigfeit . zeitlicher Dinge fprechen, aber feber benft babei, fo gerührt er auch ift, ich werbe boch bas Deinige behalten. Rommt nun aber biefe Unficherheit in Form von Sufaren mit blanten Gabeln wirflich jur Gprache und ift es Ernft bamit, bann wendet fich jene gerührte Erbaulichfeit, Die 21:

les vorhersagte, bagu, Fliche über bie Eroberer ausgufpreden. Trop bem aber furben Kriege, wo sie in ber Natur ber Sache liegen, Statt; bie Saaten schießen wieber auf, umb bas Gerede verstummt vor ben ernsten Wieberholungen ber Geschichte.

### §. 325.

Andem die Aufopferung für die Indeibualität des Staated das subhantielle Berhältnis Aller und hiermit allgemeine Kflicht iß, so wird es jugleich als die Eine Seite der Ibealität gegen die Kaulität des besondern Bestehens, selbst zu einem besondern Berhältnis, und hyn ein eigener Stamb, der Stand der Capferfeit gewöhnet.

# §. 326.

Jwife ber Staaten mit einanber fonnen irgend eine befondere Seite ihres Berhäftnisse jum Gegenstamb haben; sir bies Iwisse hat auch ber besondere, der Berthödigung bes Staats gewörmete, Theil seine Saupbesstimmung. Inssern aber Ser Staat als solcher, seine Selbsstimbigfeit, in Gefahr kommt, so ruft die Pfliche alle seine Bürger zu seiner Berthödigung auf, Berm so das Gange zur Macht geworden und aus seinem finnern Leben in sich nach Ausgen geriffen ift, so geht damit der Berthörbigungdfrieg in Ereberungsfrieg über.

Daß die dewasstute Macht des Staats, ein stehenbes Herr, und die Bestimmung für das besondere Geschäft feiner Lerschabigung zu einem Stande wird, ist die schäft siener Serschabigung zu einem Stande wird, ist diejelbe Nothwendigsteit, durch welche die anderen besondern Womment, Interssen und Geschäfte zu einer Ehe, zu Gewerbes, Staatss, Geschäftes u. f. Schänden werben. Das Kassonnennt, das an Gründen herüber und hinden gehr, ergebt sich in Betrachtungen über die größern Vortheile oder über die größern Rachtseile ber Ginsstung stehender Geere, und die Weinung entscheidet sich gern sir das Letzter, weil der Begriff der Sache schwerer zu saglen ist die singelen und ängerliche Seiten, und dann weil die Interssen und Insech der Besonderschil (die Kosten mit üben Bossigan, grösern Auflagen u. f. f.) in dem Benußstein der bärgerliches Geschlichgit für höher angeschlagen werden, als das an und für sich Rechwendige, das auf diese Weise nur als ein Mittel für inne alle

#### S. 327.

Die Sapiertelt ift für sich eine sermelle Engend, weil sie böchsie Abstration der Freiseir von allen besondern Brueden, Beisen, Genuß umd Leben, aber biese Regation auf eine Außerlich-worfliche Weise, und die Entäußerung, als Bollführung, an ihr seihft nicht gestigen Autr ift, die immere Gestimmung dieser oder jener Grund, und ihr wirfliches Resultat auch nicht für sich und nur für Andere son Tann.

Busas. Der Militairftand ift der Stand der Allgemeinheit, dem die Bertfeitigung des Staates gufommt,
und der die Philicht fat, die Sveallität an ich jelöft gut
Eriftenz zu bringen, das heißt sich aufguopfern. Die Tapferleit ift freilich verschieden. Der Muth des Thieres, des
Akaicers, die Tapferfeit für die Styre, die tritterlich Tapferleit sind noch nicht die wahren Kormen. Die wahre Tapferleit geblicher Wilfer ift das Bereifigen zur Aufopferung- im Deimfe des Scaates, jo das den den Muth, sonbern die Ginordung in das Allgemeine ist sier von zuten, an 3m der gwangigtaussen, das der fiele waren, die aber nur nicht biese Gesimmung hatten in der Bereifigung mit Underen geschlossen
wirfen.

#### 328.

Der Gehalt ber Tapferfeit als Gesinnung liegt in bem mahrhaften absoluten Endzwed, ber Couverainetat bes Staates; - bie Wirflichkeit bieses Endzweds als Werf ber Tapferteit hat das Hingeben der personlichen Wirflichteit zu ihrer Vermittelung. Diese Gestalt enthält baher die Harte ber böchen Gegensche, die Entalgerung selfth, aber als Eristenz ber Freiheit; — die höchste Selbsständigkeit des Fürsten, bern Ordnung und bes Dienstes ist, — gasischen einer dugern Ordnung und bes Dienstes ist, — gasischen Geboriam und Abstyun des eigenen Meinens und Nationnitens, so Abweischniste des gignen Gestes, und intensivste und unschlieben zwei der die Beinde Gesten werden, die die geste über dagenschlichtig Gegenwart bes Gestes und Entschlichte heit, — das seindsschieße und babei persönlichste Handeln gegen Individuen, bei vollkommen gleichgültiger, ja guter Gesimmung accen sie als Ambedium.

Das leben baran fegen, ift freilich mehr ale ben Tob nnr fürchten, aber ift fonach bas bloß Regative, und bat barum feine Bestimmung und Berth für fich; - bas Bofitive, ber 3wed und Inhalt giebt biefem Muthe erft bie Bebeutung; Rauber, Morber, mit einem 3mede, welcher Berbrechen ift, Abentheurer mit einem nich in feiner Deis nung gemachten 3mede u. f. f. haben auch ienen Muth. bas leben baran gu feben. - Das Brincip ber mobernen Belt, ber Gebante und bas Allgemeine, bat ber Tapferfeit bie hohere Beftalt gegeben, bag ihre Meußerung mechanischer zu sebn icheint und nicht als Thun biefer befonbern Berfon, fonbern nur ale Glieber eines Bangen, - ebenso bag fie als nicht gegen einzelne Personen, fonbern gegen ein feinbieliges Gange überhaupt gefehrt, fomit ber perfonliche Muth als ein nicht perfonlicher erscheint. Jenes Brincip hat barum bas Weuergewehr erfunden, und nicht eine gufällige Erfindung biefer Waffe bat Die bloß perfonliche Geftalt ber Tapferfeit in bie abstraftere verwandelt. s. 329.

Seine Richtung nach Außen hat ber Staat barin, baß er ein individuelles Subjeft ist. Sein Berbaltniß zu Auberen fällt baher in die fürstliche Gewalt, ber es beswegen unmittelbar und allein zusommt, die bewafinete Macht zu befehligen, die Berhältnisse mit ben anderen Staaten burch Gesandte u. f. f. zu unterhalten, Krieg und Frieden, und andere Traftate zu schließen...

Bufas. In faft allen europäifchen ganbern ift bie individuelle Spite Die fürftliche Gewalt, Die Die Berhaltniffe nach Außen zu beforgen hat. 2Bo ftanbifche Berfaffungen fint, fann bie Frage entstehen, ob nicht Rrieg und Frieben von ben Standen gefchloffen werben folle, und jebenfalls werben fie ihren Ginfluß, befonbers in Sinficht ber Gelbmittel behalten. In England fann jum Beifpiel fein unpopulairer Rrieg geführt werben. Wenn man aber meint, Fürften und Rabinette fegen mehr ber Leibenschaft ale Rammern unterworfen, und beswegen in bie Sanbe ber letteren bie Enticheibung über Rrieg und Frieden zu fvielen fucht. fo muß gefagt werben, bag oft gange Rationen noch mehr . . wie ihre Kurften entbufigemirt und in Leibenichaft gefett werben fonnen. In England hat mehrmals bas gange Bolt auf Rrieg gebrungen, und gewiffermaßen bie Minifter genothigt ihn gu führen. Die Bopularitat von Bitt fam baber, baß er bas, mas bie Ration bamals wollte, ju treffen wußte. Erft fpaterbin bat bier bie Abfühlung bas Bewußtseyn hervorgebracht, bag ber Rrieg unnug und unnos thig war, und ohne Berechnung ber Mittel angefangen worben. Der Stgat ift überbieß nicht nur mit einem anbern im Berbaltniß, fonbern mit mehreren; und bie Berwidelungen ber Berhaltniffe werben fo belifat, baß fie nur von ber Spite aus behandelt werben fonnen.

## B. Das außere Staaterecht.

## §. 330.

Das außere Staaterecht geht von bem Berhaltniffe felbft-

ftanbiger Staaten aus; was an und für fich in bemfelben ift, erhalt baher bie Form bes Sollens, weil, baß es wirflich ift, auf unterschlebenen souverainen Billen beruht.

# 331.

Das Bolf als Staat ift der Geift in seiner substantiellen Berninftigsett und unmittelsaren Wirtsickeit, daher die desjoute Macht auf Erden; ein Staat ist solglich gegen den andern in sowerainer Seibsschändigseit. Alls solgher für den andern zu seyn, d. 1. von ihm anerkannt zu seyn, d. 1. von ihm anerkannt zu seyn, ist seine erste absolute Berechtigung. Wer diese Berechtigung ift zugleich nur formett, umd die Forderung dieser Kaals, bloß weil er ein solcher sey, abstratt; ob er ein so an und für sich Seependes in der That je, sommt auf seinen Inhalt, Berspliung, Justand an, und die Anerkennung, als eine Identifat beider enthaltend, beruth ebenfo auf der Ansicht und dem Stüllen des Knüdern.

So wenig der Einzelne eine wirfliche Person ist ohne Relation zu anderen Personen (s. 71 n. sonit); so wenig ist der Staat ein wirfliches Indisiduum-ohne Berhältnis Receivebile. Zu nus. ju anberen Staaten (§. 322.). Die Legitimitat eines Staats und naber, infofern er nach Mußen gefehrt ift, feiner fürft-Ilden Gewalt, ift einer Gelte ein Berhaltniß, bas fich gang nad Innen begieht (ein Staat foll fich nicht in bie inneren Angelegenheiten bes anberen mifchen) - anberer Seits muß fie ebenfo wefentlich burch bie Unerfennung ber anberen Staaten vervollftanbigt merben. Aber biefe Anerfennung forbert eine Garantie, baß er bie anberen, bie ihn anerfennen follen, gleichfalls anerfenne, b. i. fie in ibrer Gelbititanbiafeit refveftiren merbe, und fomit fann es ihnen nicht gleichgültig fenn, mas in feinem Innern porgeht. - Bei einem nomabifchen Bolfe a. B., "überhaupt bei einem folden, bas auf einer niebern Stufe ber Ruftur fteht, tritt fogar ble Frage ein, in wiefern es als ein Staat betrachtet werben fonne. Der religiofe Benichtsbunft (ebemale bei bem jubifchen Bolfe, ben mahomedanischen Bolfern) fann noch eine bobere Entgegensehung enthalten, welche bie allgemeine Ibentitat, Die gur Auerfennung gehort, nicht auläßt.

Igas. Wenn Napoleon vor dem Frieden von Campoformio sogte: "Die französische Republis dedarf feiner Ancrienung, jo wenig wie die Sonne anersannt zu werden braucht," so liegt in diesen Worten weiter nichts, als eben die Sidrie der Griftenz, die schon die Genähr der Anerfennung mit sich sührt, ohne das sie ansgesprochen wurde. § 332.

Die unmittelbare Wirflichfeit, in ber die Staaten zu einander find, befondert fich zu mannigfaltigen Berhältniffen, bern Desimmung von der beiberksligen schiften aussight, und somit die semelle Natur von Verträgen überhaupt bat. Der Stoff biefer Berträge ih jedoch von unendlich geringerer Wannigfaltigfelt, als in der bürgerlichen Geschlichaft, in der die fingelnete nach den wiessachten Andschiften Andschiften ger Abhangigfeit ftehen, ba hingegen felbstftanbige Staaten vornehmlich fich in fich befriedigenbe Gange find.

#### 333.

Der Grundsas bes Bölferrechts, als bes allgemeinen, an und für sich zwischen ben Staaten gelten sollenben Rechts, jum Unterschiebe von bem besondem Insalt der positiven Teaftate, in, daß die Araftate, als auf weichen die Berbindlicksten ber Staaten gegen einander beruhen, gehalten werben sollen. Well der beren Berhalmist ihre Sowersine-ität zum Princip sat, so sind bie insofern im Naturzustande-gen einander, und ihre Rechte haben nicht in einem allgemeinen zur Wacht über sie sonstitutieren, onderen wieden ihre Weltrelichten, Sene allgemeine Verfinmung biebet daßer beim Sollen und ber Justand wirte eine Abwechselung von dem den Araftaten gemäßen Berhältnisse, und von der Kusselung bestillen

Gi giebt teinem Prator, höchftens Schieddrichter und Bermittlet wisichen Staaten, und auch beie nur gufülligerweife, b. i. and beiqubern Billen. Die Kan tif che Boer
fiellung eines ewigen Friedens burch einen Staatenbund,
welcher jeden Erteit fclichtete, und als eine won jedem eines lentate nerfannte Macht jede Mißbelligfeit beilegte,
wind bamit bie Entschehdung burch Krieg unmöglich machte,
fest die Einstimmung ber Staaten voraus, welche auf
moralifien, religiören ober welchen Grindben und Richfichten, überhaupt immer auf besondern souverainen Willen
berubte, und baburch mit Jufdligfeit behofter bliche.

# §. 334.

Der Streit ber Staaten sann bedwegen, insofern bie bes schiederen Willen feine Ubereinfunft finden, nur burch Krieg entschieden werben. Beleiche Berlehungen aber, berein in ihrem weit umfassend Bereich und bei den vielfeitigen Beziehungen burch ihre Angehörigen, leicht und im Menge versemmen fon-

nen, als bestimmter Bruch der Arastate oder Berlesung der Anerkennung und Gre- anzuschen (esp., bleibt ein en sich Under stimmbares, indem ein Staat seine Ulenvläckstei und Spre in jede seiner Einzelnsteiten legen kann, und um so mehr zu diese Reisbarfeit geneigt ist, je mehr eine trässige Individualisät durch lange innere Nuche dazu getrieden wird, sie einen Stoff der Shäsigkeit nach Lussen, au fuchen und zu schaffen.

### · S. 335.

Uberbem kann ber Staat als Gestitiges überhangt nicht bad ichte beiben, bloß die Virtlichkeit der Berschung be achten zu wollen, sondern zu wollen, fondern es sommt die Vorstellung von einer solchen als einer von einem andern Staate drohenden Gesahr, mit dem heraufe und dem hem heraufe und dem zu größeren oder geringeren Wahrscheitungteiten, Vermuthungen der Absichten u. f. f. als Utsacke von Jweisen binzu.

### §. 336.

Indem die Staaten in ihrem Berhaltnisse ber Selbsständigfeit als besondere Willen gegen einnader sind, und das Gelten er Teattate selbs hierauf berubt, der besondere Wille bes Ganzen ader nach seinem Inhalte sein Wohl überhaupt ift, so ist diese das höchste Geste in seinem Berhalten zu anderen, um so mehr, als die Ivee bes Staats dem dieß ist, daß in ihr der Gegensch vern Wechte als abstratter Freiheit, umd vom erfüllenden besondern Inhalte, dem Wohl, ausgehoben sey, umd bei erfte Anerkennung der Staaten (s. 331.) auf sie als tonfrete Gange gebt.

# §. 337.

Das substantielle Wohl vie Staats ift fein Wohl als eines besondern Staats in feinem bestimmten Intersse und Justande und den eigentschundichen außeren Umpfaben neht dem besonderen Tarstraten-Verhältmisse die Regierung ift somit ein besonderen Weisheit, nicht die allgemeine Vorsehung (vergl. 8. 324 Ann.) — so wie der Jwed im Verhältmisse

anderen Staaten und das Princip für die Gerechtigkeit der Kriege und Traktate nicht ein allgemeiner (philanthrophicher) Gebanke, sondern das wirftlich gefränkte ober bebrohte Wohl in seiner beftimmten Vesondersheit ist.

Es ift gu einer Beit ber Gegenfat von Moral und Bolitif, und bie Forberung, bag bie gweite ber erftern gemaß fen, viel befprochen worben. Siether gebort nur, barüber überhaupt gu bemerfen, bag bas Bohl eines Staats eine gang andere Berechtigung hat als bas Bohl bes Gingelnen, und bie fittliche Gubftang, ber Staat, ihr Dafenn b. i. ihr Recht unmittelbar in einer nicht abstraften fonbern in fonfreter Eriftens bat, und bag nur biefe fonfrete Erifteng, nicht einer ber vielen fur moralifche Gebote gehaltenen . allgemeinen Gebanten, Brincip ihres Sanbelns und Beneh. mens fenn fann. Die Anficht von bem vermeintlichen Unrechte, bas bie Bolitif immer in biejem vermeintlichen Gegenfate haben foll, beruht noch vielmehr auf ber Seichtig. feit ber Borftellungen von Morglitat, pon ber Ratur bes Staate und beffen Berhaltniffe jum moralifden Gefichtes punfte.

#### 338.

Darin, bag bie Staaten sich als solche gegenstitig anerkennen, bleibt auch im Kriege, bem Juftaube ber Rechtosigeteit, ein Band, in welchem sie an und sir fich sevend sir it nander gelten, so baß im Kriege selbe ber Krieg als ein Berübergehensollenbed bestimmt ist. Er entbette bei bei Berüberge Bestimmung, daß in ihm bie Wösslichsteit bes Friedens erhalten, somit z. B. die Gesanden repektit, und bleefhaupt, bag er nicht gegen bie inneren Juftintionen umb bas fieldiche Familiens umd Privats Leben, nicht gegen bie Privats Personen gesicht werbe.

Bufas. Die neueren Rriege werben baher menfchlich geführt, und bie Berson ift nicht in Sag, ber Berson ge-

genüber. Höchftens treten perfonliche Beinbfeligfeiten bei Borpoffen ein, aber in bem Setre als Geer ift bie Keinbfchaft envas Unbestimmtes, bas gegen bie Pflicht, die jeber an bem Anderen achtet, gurudfritit.

#### §. 339.

Sonft beruht bas gegenfeitige Berhalten im Kriege (4. B. bass Gefangene gemacht werben) und was im Frieden ein Staat ben Mngehöftigen eines Undern an Richten für ben Privat-Berefehr einraumt u. f. f., vornehmlich auf ben Sitten ber Nationen, als ber innern unter allen Berhaltmiffen sich erhaltenben Milgemeinheit bes Bertagens.

Bufas. Die europäischen Nationen bilben eine Famille nach bem allgemeinen Brincipe ihrer Geselgebung, ihter Sitten, ihrer Bilbung und so modificit sich siernach vak völterrechtliche Betragen in einem Jajkande, wo sonst das gegenseitige Jusigen von Uebeln das Herrschenk, wo sonst Berfaltnis von Staaten zu Staaten ist schwantender est sie fein Bräter vorhanden, der da schlichtet: der höhere Bräter ist allem der allgemeine an und für sich seyende Geist, der Betlacks.

### §. 340.

In das Berhalinis der Staaten gegeneinander, weil sie darin als besondere find, sillt das höchst bewegte Spiel der innern Besonderstet der Seidenschaften, Interessen, Jowese, der Talente und Tugenden, der Gewalt, des Untechts umd der Enfer, wie der außern Justilligfeit, in den größien Dimensionen der Erscheinkandigkeit des Seides, der Aus flittliche Gange selbs, die eelschistlichsigkeit des Setaats, der Justilligkeit ausgesehr wird. Die Krinchien der Bollsgesifter find um ihrer Besonderseit willen, in der sie die eristierende Indibuten, ihr der fie als eristierende Indibuten, ihr der fie als eristierende Indibuten, ihr der fied als eristierende Indibuten, ihr der fied als eristierende Indibuten, ihr der fied der eristierende Juden, überspault beschäftlicheit und ihre Schissen in ihrem Berhalinisse und nachen find die erischienende Dalactist der Endlückseit bieser Gestieren

aus welcher ber allgemeine Geift, der Geift der Welt, als unbeschänft ebenjo fich hervorbringt, als er es ift, der fein Recht, — und fein Recht ift das allenfächte, — an ihnen in der Weltgeschichte, als dem Weltgerichte, auslibt.

## C. Die Weltgeschichte.

# s. 341.

Das Clement bed Dafpend bed allgemeinen Geiftes, welches in ber Runft Anfanung und Bib, in ber Religion Gefühl und Borftellung, in ber Philosphie ber reine, frie Gebaufe ift, ift in ber Weltgeschichte bie geiftige Wilflichfeit in ihrem gangen Umfange von Juncrlichfeit und Keußerlichfeit. Gie ift ein Gerichte, weil in siner an und für fich specken Allgemeinheit das Besondere, die Benaten, die dürgerliche Milgemeinheit das Besondere, die Benaten, die dürgerliche Geschlichgeit und die Bekliergeister in übere bunten Wirflichfeit, mur als Ideelles sind, und bie Betwegung des Geistes in diesem Elemente ift, dieß darzustellen.

### §. 342.

Die Beltgeichichte ift ferner nicht bas bloße Gericht seiner Mach, b. i. die abftrake und vernunftose Nothwentigfeit einers blinden Schickfale, sondern weil er an und für sich Bernunft, und ihr Kurischeseu im Geiste Wilfen ift, ist sie aus bem Begriffe nur seiner Freiheit nothwendige Entwide-lung der Womente der Bermust und damit seines Schiedewusstellen und ben ber Begriffe nur seiner Kreiheit nur den bei bei Belgung und Berwirtstift, wir bet Ausbegung und Berwirtstichung des allgemeinen Geiftes.

### s. 343.

Die Geschichte des Gestles ist seine That, denn er ist mur, was er thut, und seine That ist, sich und zwar hier als Gestlich zum Gegenstande seines Berwustlerens zu machen, sich sien sich seines Unterstellen der Geschlenden zu ersassen. Dies Ersassen ist geine Seyn und Princip, und die Vellendung seines Erstässenst ist zwiedelche Entäußerung und sein Uebergang. Der, sormell ausgee

bruckt, von Neuem bieß Erfassen erfassente, und was basselbe ift, aus ber Entaußerung in sich gehende Geist, ist der Geist der höhern Stufe gegen sich, wie er in jenem erstern Erfassen fand.

Die Frage über bie Berfeftibilitat und Ergiehung bes Denich engeschlechts fallt hierher. Diejenigen, welche biefe Berfeftibilitat behauptet haben, haben etwas von ber Ratur bes Beiftes geahnet, feiner Ratur, Trage geavror jum Gefete feines Genns ju haben, und indem er bas erfaßt, mas er ift, eine bobere Beftalt als biefe, bie fein Genn ausmachte, ju fenn. Aber benen, welche biefen Bebanten verwerfen, ift ber Beift ein leeres Wort geblieben, fo wie bie Befchichte ein oberflächliches Spiel gufälliger fogenanuter nur menichlicher Beftrebungen und Leiben-Wenn fie babei auch in ben Ausbruden von Borfebung und Blan ber Borfebung ben Glauben eines höhern Baltens aussprechen, fo bleiben bieg unerfüllte Borftellungen, indem fie auch ausbrudlich ben Blan ber Borfehing für ein ihnen Unerfennbares und Unbeareifliches ausgeben.

### §. 344.

Die Staaten, Wölfer und Individuen in blesen Geschäfte bes Weltgessied nehen in ihrem besondern bestimmten Principe auf, das an ihrer Verfassung und der gangen Vertie ihres Zustandes seine Austegung und Wistfidsteil hat, deren sie sich dewußt und in deren Interses vertieft, sie zugleich der wustlasse Wertzuge und Gilder jenes innem Geschäfts sind, worin diese Gestalten vergehen, der Geist an und sur sich aber sich der Undergang in seine nächste höhrer Stufe vorbereitet und erarbeitet.

#### §. 345.

Gerechtigkeit und Augend, Unrecht, Gewalt und Lafter, Talente und ihre Thaten, die fleinen und die großen Leidenichaften, Schuld und Unschuld, Herrlichkeit des individuellen und bes Bolfslebens, Selbsständigteit, Gliaf und Ungläst der Staaten und der Engelnen haben in der Sphäre der bewussten Wichlichfeit ihre beistimmte Bedeumtung und Werth, und sinden darin
ihr Urtheil und ihre, jedoch umvolltsmunnen, Gerechtigfeit. Die Weitgeschichte fällt außer desem Belichtspunkten; in ihr erhölt abgleigte nothemblige Woment der Ihre des Weitgesiches, weiches gegenwärtig seine Stufe ist, sein absolutes Recht, und das darin lebende Wolf und desfin zhaten ethalten ihre Bolflichtung, und billet und Rubin.

S. 346.

Weil die Geichichte die Gestaltung des Geistes in Form des Geischene, der unmittelbaren natürlichen Wifflichteit fie, find die Suffen der Entwicklung als unmittelbare natürliche Principien vorsanden, und dies, weil sie natürliche find, find als eine Wichte außer einander, somit semer so, das Einem Bolfe eines derselber gutommt, — seine geographisiche und aufhropologische Eristenz

### S. 347.

Dem Bolfe, bem foldes Moment als natürliches Princip utommt, ift die Boliftredung besieden in dem Fortgange bes fich entwicklichen Schlesswussisches Beileightes übertragen. Dieses Bolf ift in der Weltgeschichte, sür diese Gooche, — und es kann (8. 346.) in ihr nur Einmal Epoche, — und es kann (8. 346.) in ihr nur Einmal Epoche, machen, das Herrischende. Gegen dies fein absolutes Recht, Täckger der gegembärtigen Entwicklungsstufe des Weltgesties zu sein, sind die Geifter der andern Bolfer rechtlos, und sie, vie die, deren Epoche vorbei ist, gablen nicht mehr in der Weltgeschickte.

Die specielle Geschichte eines welihstorischen Bolts enthalt Theils die Entwicklung seines Princips von feinem findlichen eingefüllten Justanden bis zu seiner Blüthe, wo es zum freien sittlichen Selbstberuhflen gesommen, nun in die allgemeine Geschichte eingreift — Theils auch vie Beriode ves Berfalls und Vertevetens; — benn so bezichnet sich an ihm vas hervorgehen eines böheren Reinsivs als nur des Negativen seines eigenen. Damit vird der Ulebergang des Gesstes in jeues Princip und so der Bestlegsfeichte au ein anderes Bolf angedeutet, — eine Beriode, von welcher aus seines Bolf vas absolute Interfie verloren hat, das höhere Peinche zwar dam auch positiv in sich aufulmut und sich hineinbildet, aber dami als in einem Camplangenen nicht mit immannenter Lebendigstif und Frische sich verfalt, — vielleicht siene Seldsständigsteit verliert, vielleicht auch sich sie befonderer Staat oder ein Areis von Staaten, sortiget oder sortsständiget, won Staaten, sortiget oder sortsständiget, und in mannigstätigen innern Bersuchen und dußern Kämpfen nach Justalberumsschlägt.

#### §. 348.

An der Spise aller Handlungen, somit auch der welthissorichen, siehen Individuen als die das Substantielle verwirfitisfenden Gwischtwisten (8. 279. Mum. S. 358.). Alls diesen Lebendigsteiten der substantiellen That des Weltgeistes und so unmittelbar themissisch und bestellt spis ihr die geschaft verborgen und nicht Objekt und Iwest (8. 344.); sie haben auch die Ehre dersschen und Danf nicht bei ihrer Mitwelt (ebendas), noch der der öffentlichen Meinung der Rachwelt, sondern als formelle Substitutieten nur bei dieser Weinung ihren Theil als untereblischen Kuhm.

## §. 349.

" Gin Bolf ift jundofft noch fein Staat, und ber Uebergang, einer Familie, Horbe, Stammes, Menge u. f. f. in ben Juftand eines Staats mach bie formelle Realifirung ber Iber überhaupt in ihm aus. Dhne biese Form ermangelt es als fittliche Gubstanz, die es an sich ist, der Dhiethiotät, in Gefehen, als gedachten Bestimmungen, ein allgameines und allgemeingalitiges Dassipn für sich und bier die Anderen zu haben,

und wird baher nicht anerkannt; feine Gelbftftanbigfeit, als ohne objeftive Gefeglichkeit und fur fich feste Bernunftigkeit nur formell, ift nicht Couverginetat.

Much in ber gewöhnlichen Borftellung nennt man einen patriarchalischen Buftand nicht eine Berfaffung, noch ein Bolf in biefem Buftanbe einen Staat, noch feine Unabhangigfeit Couverainetat. Bor ben Anfang ber wirflichen Beichichte fallt baber einer Geits bie intereffelofe, bumpfe Unichulb, anderer Seits bie Sapferfeit bes formellen Rampfs bes Unerfennens und ber Rache (vergl. §. 331. u. G. 93.).

## §. 350.

In gesetlichen Bestimmungen und in objeftiven Inftitutionen, von ber Che und bem Aderbau ausgebent (f. §. 203. Unm.), hervorzutreten, ift bas absolute Recht ber 3bee, es fen, baß bie Form biefer ihrer Berwirflichung als gottliche Gefengebung und Wohlthat, ober ale Gewalt und Unrecht ericheine; bieß Recht ift bas Beroenrecht gur Stiftung von Staaten.

# §. 351.

Mus berfelben Bestimmung geschieht, bag civilifirte Rationen andere, welche ihnen in ben substantiellen Momenten bes Staate gurudftehen (Biehguchttreibenbe bie Jagervolfer, bie Aderbauenden beibe u. f. f.), ale Barbaren mit bem Bewußtfeyn eis nes ungleichen Rechts, und beren Gelbftftanbigfeit ale etwas Formelles betrachten und behandeln.

In ben Rriegen und Streitigfeiten, Die unter folden Berhaltniffen entspringen, macht baber bas Moment, bag fie Rampfe bes Anertennens in Begiebung auf einen beftimmten Behalt find, ben Bug aus, ber ihnen eine Bebeutung für bie Beltgeschichte giebt.

# §. 352.

Die fonfreten 3been, Die Bolfergeifter, haben ihre Bahrheit und Bestimmung in ber fonfreten 3bee, wie fie bie abfolute Allgemeinheit ift, - bem Beltgeift, um beffen Thron fie als die Bollbringer seiner Berwirflichung, und als Zeugen ind Zierrathen seiner Hertlichtet stehen. Indem er als Geift mur die Bewegung seiner Thätigkeit ift, sich absolut zu wissen, hiermit sein Bewusses von der Form der natürlichen Unmittelbarkeit zu befreien und zu sich selbst zu kommen, so sind die Princtpien der Gestaltungen bieses Selbstewussissons in dem Gange seiner Besteiung, — der welthistorischen Reiche, Biere.

#### 353.

In ber ersten als unmittelbaren Offenbarung hat er jum Princip die Gestalt bes substantiellen Gesstes, als ber Idemität, in welcher die Einzelnheit in ihr Wesen versenft und für sich unberechtigt bleibt.

Das zweite Princip ift das Wissen biefes substantiellen Geistes, so des er ber vofitie Infall und Erfüllung und bas Brifichsen als die lebendige Korm besieben ift, die scholben ift, die scholben ift.

Das britte ift bas in fich Bertiefen bes wiffenben Burfichfenne gur abstraften Alfgemeinheit und bamit zum unenblichen Gegenfate gegen bie somit ebenso Beift-vertaffene Difftivität.

Das Princip der vierren Gestaltung ift das Umschlagen biese Gegensapes des Gesstes, in seiner Juneridsteit seine Wahre beit und benfretes Wesen zu empfangen und in der Obseltivität einseinisss und veröhnt zu seyn, und weil dieser zur ersten Substantialität zurüdgesommene Gesst der aus dem unenblichen Gegensape zurüdgefehrte ift, dies seine Wahrheit als Gevante und als Weit gesehlicher Wirtlickeit zu erzeugen und zu wissen.

### §. 354.

Rach diesen vier Principien sind der welthistorischen Reiche die Viere: 1) das orientalische, 2) das griechische, 3) das römische, 4) das germanische.

## s. 355.

# 1) Das orientalifche Reich.

Dieß erfte Reich ift bie vom patriarchalischen Raturgangen ausgehende, in fich ungetrennte, substantielle Weltanschauung, in ber bie weltliche Regierung Theofratie, ber Berricher auch Soberpriefter ober Gott. Staatsverfaffung und Befetgebung gigleich Religion, fo wie bie religiofen und moralifchen Gebote ober vielmehr Bebrauche ebenfo Staates und Rechtsgefete finb. In ber Bracht biefes Ganzen geht bie individuelle Berfonlichkeit rechtlos unter, Die außere Natur ift unmittelbar gottlich ober ein Schmud bes Gottes, und bie Gefchichte ber Birflichfeit Boefie. nach ben verschiebenen Seiten ber Sitten, Regierung und bes Staats bin fich entwidelnben Unterschiebe werben, an ber Stelle ber Befebe, bei einfacher Gitte, fdwerfallige, weitläufige, abergläubifche Ceremonien. - Bufälligfeiten verfonlicher Gewalt und willfürlichen Berrichens, und bie Geglieberung in Stanbe eine ngturliche Reftigfeit von Raften., Der orientalifche Staat ift baber nur lebenbig in feiner Bewegung, welche, ba in ihm felbft nichts fiat und, mas feft ift, verfteinert ift, nach Außen geht, ein elementarifches Toben und Berwuften wirb. Die innerliche Rube ift ein Brivatleben und Berfinfen in Schwache und Ermattung.

 jedoch, indem die Abhandtung nur bis zum Untergang der Padurstaaten geht, auch nur bis dahim gesicht, vo es Sheifs als unmige Beweglicheit, menschliche William und Bererten, Holls in seiner besondern Gestalt als Gemützh erschein, und sich nicht bis zur Objethvilät der selbstee wussen Euchstein Zuhlantialität, zu organischer Geseplichfeit, enwicklet dat.

#### S. 356.

# 2) Das griechifche Reich.

Diefes bat jene fubstantielle Einheit bes Endlichen und Unenblichen, aber nur gur mufteriofen, in bumpfe Erinnerung, in Söhlen und in Bilber ber Trabition gurudgebrangten Grundlage, welche aus bem fich unterscheibenben Beifte gur individuellen Beiftigfeit und in ben Tag bes Biffens herausgeboren, gur Schonbeit und gur freien und beitern Sittlichfeit gemäßigt und verflart ift. In biefer Beftimmung geht somit bas Princip perfönlicher Judividualität fich auf, noch als nicht in fich felbst befangen, fonbern in feiner ibealen Ginbeit gehalten; - Theils gerfällt bas Gange barum in einen Rreis befonberer Bolfsgeifter, Theile ift einer Geite bie lette Willensentichließung noch nicht in bie Cubjeftivitat bes fur fich fevenben Gelbftbewußtfeyns, fondern in eine Macht, die höber und außerhalb befielben fen, gelegt (vergl. §. 279. Unn.), und anberer Geits ift bie bem Bedürfnisse angehörige Besonderheit noch nicht in Die Freiheit aufgenommen, fonbern an einen Sflavenstand ausgeschloffen.

### 6. 357.

# 3) Das römifche Reich.

In biefem Reiche vollbringt fich die Unterscheitung jur unendlichen Zerreißung bes sittlichen Lebens in die Ertreme perfontischen privaten Sclosbewußisions und ab fratter Allgemeinheit. Die Entgegensehung, ausgegangen von der substantellen Anschauung einer Artifotratie gegen bas Princip freier Beriönlichseit in bemofraischer Form, entwicket fich nach jener Seite jum Aberglauben und jur Behauptung falter, habstüchtiger Gewalt, nach biefer jur Berborbensfeit eines Pobels, und die Auflöfung des Gangen endigt sich in das allgemeine Unglüst und den Tod des fintlägen Ledenst, worfin die Wilfer-Individualitäten in der Einheit eines Pantheens ersterben, alle Einzelne ju Privatpresienen und zu Gleichen mit sermellem Rechte herabsinden, welche hiermit nur eine abstratte in's Ungeheure sich treisende Wilflift zusammenbalt.

#### 358.

### 4) Das germanifche Reich.

Aus biefem Berlufte feiner felfte und feiner Belt und bem unenblichen Schners befieben, als bessen Belt bas ifractitische bereit gehalten war, ersöst der in sich gurüdgerkrüngte Gest in dem Extreme seiner absoluten Regativität, dem an und für sich sevenen Wendepuntt, die unendliche Positivität beiese Sunten, das Princip der Ginheit der göttlichen und menischlichen Natur, die Bessehnist ersösienen objektiven Wedschwussiesen wird ber Euchschwistigens und der Euchschwistigens und der Euchschwistigen Beine der Bahrheit und Freiheit, welche dem nordischen Princip der germansschlich und Freiheit, welche dem nordischen Princip der germansschlieben Boltfer zu wolfsihren übertragen wird.

# **\$**. 359.

Die Junctlichfeit des Princips, als die noch abstratte, in Empfindung als Glauben, Liebe und Hoffmung eristiernde, Berröhmung und Löfung alles Gegensches, entfaltet ihren Industrihn zur Wirflichfeit und selbschweizen Verminstigfeit zu erheben, zu einem vom Gemilich, der Texen und Genoffinschift Freier ausgesenden weltslichen Reiche, das in deier seiner Euhsteitwicht der im Keich der für sich sewender vohren Wilftig und der Verlächte und Verlächten und der Verlächte und der Verlächte und der Verlächte und der Verlächte der Verlächte und der Verlächte Verlächte Verlächte von der Verlächtung gehüllt ihr, und als geiftige Macht iber das

432 Dritter Theil. Dritter Abidon. Der Staat. C. Die Beltgefchichte. wirfliche Gemuth, sich als eine unfreie fürchterliche Gewalt gegen baffelbe verhalt.

#### 360.

Indem in bem harten Rampfe biefer im Unterichiebe, ber hier feine abfolute Entgegenfegung gewonnen, ftebenben und gugleich in Giner Ginheit und 3bee murgelnben Reiche, - bas Beiftliche bie Erifteng feines Simmels jum irbifchen Dieffeits und jur gemeinen Beltlichfeit, in ber Birflichfeit und in ber Borftellung, begrabirt, - bas Beltliche bagegen fein abftraftes Fürfichfenn jum Bebanten und bem Brincipe vernünftigen Senns und Wiffens, jur Bernunftigfeit bes Rechts und Befebes hinaufbilbet, ift an fich ber Gegenfat gur marklofen Geftalt geschwunden; bie Gegenwart hat ihre Barbarei und unrechtliche Willfur und bie Wahrheit hat ihr Jenseits und ihre aufällige Gewalt abgeftreift, fo bag bie mahrhafte Berfohnung objettiv geworben, welche ben Staat jum Bilbe und gur Birtlichfeit ber Bernunft entfaltet, worin bas Gelbftbewußtseyn bic Birflichkeit feines fubstantiellen Biffens und Bollens in oragnifcher Entwidelung, wie in ber Religion bas Gefühl unb bie Borftellung biefer feiner Wahrheit als ibealer Befenheit, in ber Biffenichaft aber bie freie begriffene Erkenntnig biefer Bahrheit ale Giner und berfelben in ihren fich ergangenben Manifestationen, bem Staate, ber Ratur und ber ibeellen Belt, finbet.



Drud, Chuarb haenel Berlin, Botsbamer Chauffee Rr. 42 d.

MK9 2003912

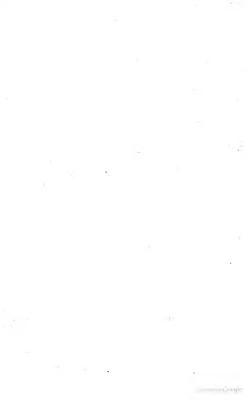





